

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



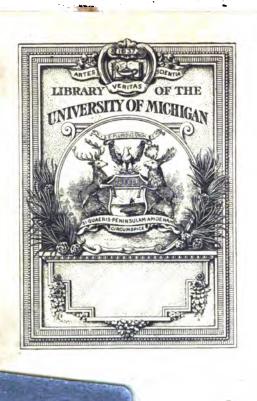

BR 331 A2 182



# Dr. Martin Euthers Wet fe.

In einer

das Bedürfniß der Zeit berücksichtigenden A u 8 w a h f.

Sechstes Banben.

Samburg, ben Friedrich Perthes.

1 8 2 6.

11. ::



In einer das Bedürfniß der Zeit berücksich= tigenden Auswahl.

Sechstes Banboen.

D. Martin Luthers Auslegung ber wichtigften Abschnitte in ben Evangelisten.

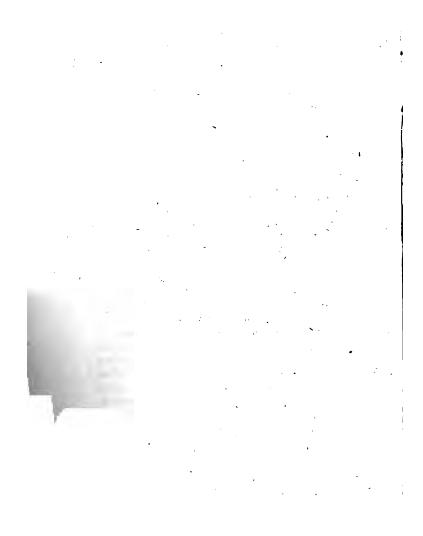

# Anmerkungen über

# den Evangelisten Matthaus.

D. Martin Luther an den andachtigen Lefer.

Sch habe in benen Gebanden gestanden, daß diese Unmerdungen verloren gegangen, und also auch nicht gewußt, daß man diese Schrift Anmerdungen genennet hat, bis mir selbige durch gute Freunde, die sie ausbehalten und zum Druck ausgesertiget, überbracht wurde. Denn es hat mit selbiger diese Bewandnis. Einem guten Freunde zu Gesallen, der damals über den Matthäum laß, habe ich ben Tische, weil ich sonst teine Zeit hatte, etwas ausgeschrieden, damit er Materie zu seinen Lectionen hätte. Im übeigen aber din ich nichts weniger, als dieses vermuthend gewesen, daß bergleichen Gebanden sollten jum Drud aufbehalten werben. Denn man hat Bucher genug und die Menge, sowohl von alten, als neuen, bas ich es also gar gerne kann geschehen laffen, wenn meine Bucher vertoren geben.

Ich bin von meinen Wibersachern mit Gewalt barzu genothiget worben, baß ich mich habe mussen ans Licht wagen; jedoch habe ich barben keine anbere Absicht gehabt, als daß ich, vermöge meiner Pflicht und Amts, die Studiosos zu benen Quellen selbst, nemlich zur heiligen Schrift, führen möchte. Und mich dunck, ich habe diessem meinem Amte durch Sottes Gnade eine solche Gnüge gethan, daß es nicht ohne allen Segen gewesen. Denn man hat nunmehro die Bibel selbst, sowol in hebraischer, Griechischer und Lateinischer, als auch in unser Deutschen Sprache, wiederum in handen, und zwar ist dieselbe größtentheils dermassen erläutert, daß ein jeder (wenn er nur fromm ist und Fleiß anwendet,) sich selbst in der heiligen Schrift ohne meine Bücher weiden und seine Seele davon sett machen kann.

Derowegen geschicht es eben nicht mit meinem Bissen und auf mein Anregen, daß diese gegenwärtigen Anmerckungen and Licht gestellet werden, sondern ich niuß es nur so geschesen tassen, weil es meine guten Freunde haben wollen, welches auch die Sache selbst ausweisen wird, indem es keine vollständige Ausledung über ben gangen-Matthaum ist. Denn bergleichen würde ich verkertiges haben, wenn ich hatte Anmerckunden über den Matthaum wie der bereits gebruckte Littel von diesem Werde lautet,

und also mehr verspricht, als das Buch in sich hait,) heraus geben wollen. Allein, gleich wie ich von ohnges sähr zu dieser Arbeit kam, da gedachter gute Freund bereits über das achte: Capitel laß: also habe ich auch mit ihm ben dem achten Sepitel ausgehöret. Daher kömmt es, daß die Anmerchungen nur über zehen Capitel im Druck erschen, ob es gleich dem Titel nach lautet, als ob die Anmerchungen über den gangen Evangelisten giengen.

Derowegen wirb ber gensigte Lefer biefes jum Beften andlegen, bas in bem Tittel zu viel enthalten, und anfintt bes Gangen nur ein Stud bavon erfcheinet, und fole des meinen auten Areunden zu aute balten; von mir mag er benden, was er will. Denn ich halte es ferner fur uberfluffia, und ich achte mich fur untuchtia, noch mehreve Schriften über bas beilige Bibelbuch beraus gu geben. als meidies nunmebro unter bem Scheffel bes Pabfithums herfur gesogen, und auf ben Leuchter gestellet ift, bas es por fich fettet better, als bie Sonne, allen, bie gum Saufe Chrifti eingeben, teuchtet. Und wenn wir bie Gache recht abertegen wollen, fo find jego weit, weit mehr Mader, als Lefer vorhanden, und es gibt auch jeso noch bererienigen weit mehr, bie ba fchreiben, als berer, bie ba Ternen; alfo , bag ba viel Buchermachens bein Enbe ift, (wie Salomon, Wreb. am 12, 12. barüber flaget,) ju befürchten fiebet, es werbe in furger Beit bie Menge beres Bucher, fo bie beften nicht finb, bie geringe Ungahl berer guten unterbruden, auch felbft bie Bibel enblich wiejum Drud aufbehalten werben. Denn man hat Bucher genug und die Menge, sowohl von alten, als neuen, bas ich es also gar gerne kann geschehen laffen, wenn meine Bucher verloren geben.

Ich bin von meinen Wibersachern mit Gewalt barzu genothiget worben, daß ich mich habe mussen ans Licht wagen; jedoch habe ich barben keine andere Absicht gehabt, als daß ich, vermöge meiner Pflicht und Amts, die Studiosos zu benen Quellen selbst, nemlich zur heiligen Schrift, führen möchte. Und mich dunck, ich habe diessem meinem Amte durch Gottes Gnade eine solche Gnüge gethan, daß es nicht ohne allen Segen gewesen. Denn man hat nunmehro die Bibel selbst, sowol in hebraischer, Griechischer und Lateinischer, als auch in unser Deutschen Sprache, wiederum in handen, und zwar ist dieselbe größtentheils dermassen erläutert, daß ein jeder (wenn er nur fromm ist und Fleiß anwendet,) sich selbst in der heiligen Schrift ohne meine Bücher weiden umd seine Seele davon sett machen kann.

Derowegen geschicht es eben nicht mit meinem Wisten und auf mein Unregen, daß diese gegemvärtigen Anmerdungen ans Licht gestellet werden, sondern ich niuß es
nur so geschehen tassen, weil es meine guten Freunde haben wollen, welches auch die Sache selbst ausweisen wirb,
indem es keine vollständige Auslichung über ben gangenMatthaum ist. Denn bergleichen wurde ich versertiget
haben, wenn ich hatte Anmerdungen über den Matthaum
(wie der bereits gebruckte Tittel von biesem Werde lautet,

۶.

3

7

und also mehr verspricht, als das Buch in sich hait,) heraus geben wollen. Allein, gleich wie ich von ohnges sahr zu dieser Arkeit kam, da gedachter gute Freund bereits über das achte. Capitel laß: also habe ich auch mit ihm ben dem achten Capitel ausgehöret. Daher kömmt es, daß die Anmerchungen nur über zehen Capitel im Druck erschen, ob es gleich dem Titel nach lautet, als ob die Anmerchungen über den gangen Evangelisten giengen.

Derowegen wird ber geneigte Befer biefes jum Beften andlegen, bas in bem Tittel zu viel enthalten , und anftutt bes Gangen nur ein Stud bavon erfcheinet, und fole ches meinen guten Freunden zu gute balten; von mir mas er benden, was er will. Denn ich halte es ferner fur überfluffia, und ich achte mich fur untuchtig, noch mehreve Schriften über bas beilige Bibelbuch beraus su geben. als weldtes nunmehre unter bem Scheffel bes Dabftthums heufür genogen , und auf ben Leuchter geftellet ift , bag es por fich fettet beller, ale bie Sonne, allen, bie gum Saufe Chrifti eingeben, teuchtet. Und wenn wir bie Gas che recht überlegen wollen, fo find jego weit, weit mehr Mader, als Lefer porhanden, und es gibt auch jeso noch bererjenigen weit mehr, bie ba ichreiben, als berer, bie ba Ternen; alfo , bag ba viel Buchermachens fein Enbe ift; (wie Salomon, Pred. am 12, 12. barüber flaget,) ju befürchten flebet, es werbe in furger Beit bie Menge beren Bucher, so bie besten nicht find, bie geringe Ungahl bemer auten unterbruden, auch felbft bie Bibel enblich wieberum verbundeln und unter einen weit ungludlichern Scheffel, als ber porige gewefen, gebracht werben.

Alfo sehen wir, baß es nach ber Apsstef Zeiten ergangen ist. Diese hatten die Bibel ans Licht gebracht; aber indem ihre Rachtommen die Böcher ohne Maasse häuseten, haden sie es endlich dahin gebracht, daß die Kircher, anstatt der Bibel, die Lehrer, die Kirchenväter, die Consilia, zulest auch die Decreta, Sophisten und Menschenunstath ohne Ende zu lehren und zu lernen genöthigt wurde, die endlich der Spruch Iermid 2, 32. erfället wurde: Mein Bolct verzisset mein ewiglich. Dieses ist die Ursache, warum ich nicht eben wünsche, daß meine Bücher länger, als dieses Jahrhundert hindurch, dem sie gedienet haben, dauern mögen. Gott wird zu andern Zeiten auch seine Urbeiter senden, gleichwie er allezeit gethan hat.

Derowegen soll ein jeber unter uns bahin sehen, bas wir also schreiben, lesen, lehren, lernen, bamit wir nicht barben die Bibel gar ben Seite sehen, und uns ause neue mit benen Airchenvätern, Lehrenn, Concilis, Descreten, Artickeln, Decretalien und mit ber schäblichen. Grundsuppe von Menschenfahungen und Mennungen übere; häusen. Wir burfen nicht erst an frembem, sonbern wir können an unserm eigenen Schaben klug werben. Der Derr regiere und erhalte uns in der Reinigkeit und Ginigkeit bes Glaubens und seines Warts, Amen.

-

## Matthäus 1.

## Don Chrifti Gefdlechteregifter.

Die Evangeliften haben fich baran begnügen laffen, wenn fie auf eine ungefünftelte, jeboch beutliche Beife zeigeten, bas Chriftus von Abraham und David bertame. Denn fie feben auf bie Berheiffungen Gottes mehr, als auf bie genanefte Ausrechnung ber Glieber. Es ift aber Chriffus nicht bem Rabor, ober bem Baran, welche bes Abrahams Beuber waren, 1. Mof. 11, 26., fonbern Abraham unb amar ibm allein , verheiffen worben. Rachft biefem Mi er: nicht bem priefterlichen, ober irgenb einem anbem Stamme, fanbern allein bem David und beffen fonjalichem Stomine verheiffen worben , bamit ber Beilige Geift lebrete ; Sagi bas Levitifde Priefterthum nicht über Ehriftum bingus bauern wurde, als welcher ber tunftige Priefter fenn und von einem anbern Ramen, nemlich bes Davibs, bertom. men follte, wie bavon bie Epiftel an bie Bebraer berrlich bantelt.

Derswegen ift bieses genug, wenn man aus biesen Geschieditsregistern weiß, bas Spriftus aus bem Stamme Davids, bes Sohnes Wraha, hergedommen sen. Wennibieses seste fiehet, so ist ber unenbliche Streit von allen Geschieditslinien und Gliebern, sowol überhaupt, als in-

biefer Shriftus nicht allein für die Jüden gehöre, (wie sie wol, durch haß und Reid verblendet, benden,) sondern anch seiht Tadam und seinen Saamen, das ist für alle Bolder der gangen Welt. Eben dieses sagen auch nachgehends alle Propheten deutlich, und eben die Berheifsung, so dem Abraham geschen, erkläret es zur Snüge, wenn es heißt: Alle Bolder sollen in deinem Saamen gesegnet werden, 1. Nos. 12, 8. Was wird hier ausgeschlossen? Alle Bolder werden ja darinnen begriffen. Dieses allein wird ausgeschlossen, das Abraham nicht durch den Saamen aller Bolder, sondern im Gegentheil alle Bolder durch den Saamen Abrahams sollen gesegnet werden. Ist Gott nicht auch dexer hepben Gott? Ist er allein derer Jüden Gott? Rom. 8, 29.

# Matth. 2.

Von der Offenbarung Chrifti.

Sum erften laft fich biefes gange Capitel in zwey hauptpuncte abtheilen, in die Offenbarung und Berfolgung Sheifti. Denn biefe zwen Stude handelt St. Matthaus Pierinnen ab. Die Offenbarung Chrifti war nothig, well man nach bemjenigen, was man nicht welß, tein Berlangen, und ein unbekanntes Geschend keinen Ausen hat. Es hatte uns nichts geholfen, bas Christus geboren wowden, wenn er ware verborgen geblieben. Das ist also bie Urzacke, warum wir dieser Geschichte zu Ehren ein Jest severn, auf das wir nemlich für dieses Geschende, ober Wohlthat und Erscheinung, danctdar und dersetzen eingebend seyn sollen.

Dier kann einer, wer barzu Luft hat, seine Berebsamteit zeigen, und diese Wohlthat wer Offenbarung rushmen, von ihrer Nugbarkeis, Bieblichkeit, Wirkung und Früchten, und im Gegentheit anführen, wie jämmerlich es wurde gewesen seyn, wenn Spriftus verborgen geblieben ware, und was es vor Gefahr, vor Elend und gang wibrige Wirkungen und Folgerungen nach sich gezogen hätte, wenn diese theure Gabe nicht ware offenbaret worden. Dieses einzige Stuck würde eine gange und wettläustige Rede ausmachen, die man zur Dancksagung, zur Ermunterung und zur Bewegung derer Affecten, zur Freude und zum Bertrauen einrichten könnte.

Bum andern wird die Offenbarung an und vor fich selbst in gewisse Stude abgetheilet, barunter bas erste ist der Stern, das andere das Betenntnis berer Beisen, das britte das Beugnis derer Priester, das vierte das Bertenntnis des gottlosen Derodis von seiner Aurcht.

Allen biefen wird ber geborne Chrifins geprebiget und offenbaret, nemlich von bem Stern, einer flummen Greatur, von ausländifchen Beyben, von ihrem eigenen Bolde, von dem Prinde und Berfolger, das also derjenige nicht zu entschuldigen ist, der da nicht weiß, das Christus geboren sen. Denn also siehet geschrieben durch den Propheten Micham 5, 1: Und du Bethlehem Ephrota, die du klein bist nuter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir kommen, der in Fract Herr sen, weiches Ausgang von Ansang und von Ewisteit der gewesen ist.

Bum britten wird burch diese Offenbarung die Weisfagung des Propheten Micha von Christo, der da sollte geworen werben, bekräftiget und bewiesen, und es ist eine wirdliche Geschäuse aus dieser Weissaung von einer kunfatigen Sache worden.

Dieses ift also ber eigentliche Hauptpunct dieses Evangelli, nemlich, baß es von Christo handelt, der durch Micham ift beschrieben worden, wer er seiner Parson und Amte nach seyn sollte. Geiner Person nach ist er aus dem Stamme Inda, aus der Etadt. Bethlebem, ein wahrer Sohn Davids und ein wahrer Mensch, von Nater in Ewigkeit geboren, ein wahrer Whyn Gottes, ein wahrer Sott, wie es aus der Prophezenung Micha weitscufftiger erhellet.

Sein Amt bestehet barinne, daß er ein Herzog über bas Bold Gottes sen; aber ein solcher herzog, ber von andern. herzogen unterschieben, und nicht ein solcher sen, wie David und andere Sterbliche und bererselben Nachsolzer gewesen. Dieser ist der einige henzog und unsterblich, nd hat keinen Nachsolzer in diesem Amte, weil er eine ige Verson ist, wie Micha 5. 1. spricht: Sein Aus-

gen, und ein unbefanntes Geschend keinen Auben hat. Es hatte uns nichts geholsen, bas Christus geboren wowben, wenn er ware verborgen geblieben. Das ist also bie Urjade, warum wir biefer Geschichte zu Ehren ein Jest sener, auf das wir nemlich für bieses Geschende, ober Wohlthat und Erscheinung, bandbar und bersatben eingebendt seyn sollen.

hier kam einer, wer barzu Luft hat, seine Beretsamteit zeigen, und diese Wahlthat ber Offenbarung rusmen, von ihrer Nothwendigkelt, von ihrer Nusbarkeis, Lieblichkeit, Wirdung und Früchten, und im Gegentheit auführen, wie jämmerlich es wurde gewesen seyn, wenn Ehristus verborgen geblieben wäre, und was es vor Gefahr, vor Elend und gang widrige Wirdungen und Jokgerungen nach sich gezogen hätter, wenn diese theure Gade nicht wäre offenbaret worden. Dieses einzige Stück würde eine gange und weitläustige Rede ausmachen, die man zur Dandfagung, zur Ermunterung und zur Bewegung derer Affecten, zur Freude und zum Bertrauen einrichten könnte.

Jum andern wird die Offenbarung an und vor fich selbst in gewisse Stude abgetheilet, barunter bas erste ist der Stern, bas andere bas Betenntnis berer Beisen, das britte bas Beugnis berer Priester, das vierte das Betenntnis bes gottlosen Derobis von seiner Auraft.

Allen biefen wird ber geborne Chrifius geprebiget und offenbaret, nunlich von bem Stern, einer flummen Greatur, von ausländifchen Beiben, von ihrun eigenen Bolice, erfilich verfuct und geprüfet, als einer, ber erft muß unterwiesen werben (und jum Erempet), damit er nicht als ein Reuling und Mierfahrner (wie Paulus 1. Zim. 8, 6 schreibt) eine so wähtige Sache ansinge, und nachgehends in dem Glauden an Gott etwan nicht beständig wäre, gleichwie die Reulinge psiegen verwegen zu seyn und sich unfzublasen, aber bald fallen und ihr Amt verlassen. Er wird aber probiret und versucht auf eine dernstade Weise.

Jum erften wird Christus versucht, ob er um Gottes willen könne hunger ober Ourftigkeit ausskehen, ober ob er vielmehr bas Brob, ober bas Wort vorziehe und fucht; well ein Shrift, fürnemlich ein Lehrer, die Gefahr ber Armuth und ben Berluft seines Bermögens nathwendig erhalben muß.

hier überwindet Chriffus und lehret übervinden, das Gott ber Speise vorzuziehen sep, sintemal Gott nicht ein Gott des Bande, sondern ein Gott des Lebens ift, wie er aus Mose deweiset, das der Mensch nicht von Brod allein lebe, sondern von einem jeglichen Worte, das durch den Pund Bottes, gehet, 5. Mes. 8, 8. Also hat der Mensch das Leben, nicht allein dieses leibliche Leben vom Brode, sondern auch dieses und das zutunstige Leten im Bort, oder in Gott. Das ist die Bersuchung des Geises und der Sorge für dieses Leben, daß man Godtes Rort soll sahren lassen.

Das andere ift. eine geiftliche Berfuchung, bus er Gott versuchen solle. Es ift aber eine hohe Bersuchung, und ber gemeint Mann tann fie nicht verfteben; befroegen

fie hier mit kurgen berühret worden. Man kann es nemnen eine grobe Bersuchung Gottes, daß man nemlich nichts thun solle, was Gott nicht besohlen und worzu er auch das Bermögen nicht gegeben hat, unter dem Borwand, weil alle Dinge möglich weren dem, der da gläubet.

Denn gleichwie er ben ber ersten Bersuchung ben Glauben angesochten hat mit Mistrauen burch ben Mangel bes Brobs und anderer Nothburst: also versucht er hier ben Glauben burch bas Bornehmen solcher Dinge, die man nicht hat, und die Gott nicht besohlen. Als, wenn du essen und trincken und doch nicht arbeiten wolltest, um bein Brod zu erwerben, sondern im Glauben die Früchte erwarten; ober wenn du im Glauben auf ein Haus ohne Arbeit warten wolltest. Also auch in allen andern Dingen. Imgleichen, wenn du ohne Macht oder Ariegsheer (da es Gott nicht besohlen) dir einen Krieg vornehmen und den Sieg erhalten wolltest.

Die britte Versuchung ist die Versuchung ber eitlen Herrlichkeit und weltlichen Macht. Wie, wenn die Reichkum und groffe Herrlichkeit zusliessen konnten, wolltest du wol lieber die Herrlichkeit und Herrschaft, als das Wort, sahren lassen? Denn hier ist die Natur eben so sehr begierig nach herrlichkeit, nach Lobe, nach einem groffen Namen, als sie in der ersten Versuchung für den Bauch sorgsätzig bekümmert war.

Das ist eine grosse Versuchung, die man offenbarlich siebet an allen benepjenigen, die begierig sind nach Shre und Macht vor der Welt, und die einen Grauen haben bee Bandonen.

vor ber Schmach bes Creuges und mit ber herrlichteit ber Welt in die herrlichteit bes himmels eingehen wollen.

Rachbem diese Bersuchung überwunden, so folget ber Troft, daß die Engel zu diesen gesklichen Streitern treten und ihnen bienen, womit zu verstehen gegeben wird, daß sie uns in bergleichen Kampsse allen Borschub thun und sich über unsern Sieg freuen.

# Auslegung ber Bergpredigt Chrifti.

Matth. 5. 6. 7.

#### Borrebe.

Ich habe fast gerne gesehen, bas biese meine Prebigten aber die dren Capitel St. Matthai, welche St. Augustinus nennet des herrn Predigt auf dem Berge, ausgehen, ob Gott wollte seine Gnade darzu verleihen, das solche Lehre Christi mochte in rechtem, gewissem, Spriftlichem Berstande bleiben und erhalten werden, weil es sogar gemeine Sprüche und Terte sind, durch die gange Christenheit gewaltiglich getrieben und geübet. Denn ich nicht zweisele, ich habe den Meinen und wer es begehrt, den rechten, lautern, christlichen Berstand hierin vorgelegt.

und kann nicht wissen, wie der leidige Teusel sonderlicht das fünste Capitel durch seine Apostel so meisterlich verdrehet und verkehret hat, daß er eben das Widerspiel daraus gemacht. Und gleich wie Christus fürsehiglich darinnen hat wollen aller falschen Lehre begegnen, und den rechten Sinn der Gebote Gottes eröffnen, wie er bedinget und spricht, Matth. 5, 17: Ich din nicht kommen, das Geses aufzilden, und nimmts dazu von Stückzu Stück, und wills ja klar und gewiß genug machen: noch hat der höllschen Satan keinen Text in der Schrift funden, der er schanderung gemacht hat, denn eben diesen, der durzu geordner und gestellet ist von Thristo seisen, der solles-sallschen vorkommen. Das heißt ein Meistrick des Teussisse

Als erstich sind in die fünste. Capitet gefalten bieconsten Saue und Esel, Juristen und Sophisten, das Yakktels rechte Dands, und seine Munumelndenz. Die haben mis dieser sehden Roser soller seiger sehden Roser soller gefogen und int alle Weits gestreuet, damift Christiams verschorere und den Andechrist erhedet und exhalten, nemitig das Spristustier nicht. von seinen Christen alles gedoten, nach Spristustier nicht. von seinen Spristen alles gedoten, nach spristustier nicht. von seinen Spristen den sonitellichert; sondern: habe viel Stürt allein geruthen benen, so vollsonmen-senn wollen, und möge sie halten, wer da wolles, unangesehen, das Spristus baseibst zorniglich dräuet: sie sollen im himmel nicht senn, wer der geringsten solcher Gebote eins aufstet, und nennets mit dürren Worten: Gebote.

Daber haben fie gwolf Consilia Euangelii erhichtet,

amolf auter Rathe im Evangelio, bie man batten moge, wer ba wolle, fo er etwas für und über andere Chriften hoberes und vollkommneres fenn will, haben also nicht allein auffer bem Glauben, in bas Berd bie driftliche Setiafeit, ja auch bie Bollfommenheit gefetet, fanbern auch biefelben Berde fren gemacht. Das beißt, menne ich, recht und fein aute Werde verbieten, welches fie uns Schuld geben, die groben Efel und Lafterer. Denn fie Tonnen foldes nicht leugnen, und hilft fie tein Deden, noch Pugen, fo lange big fünfte Capitel Matthai bleibet. Denn ihre Bucher und Gloffen find vorhanden, bagu ibr altes und noch tagliches unbubfertiges Leben, bas fie fuhren nach folder ihrer Lehre. Und ift aar gemein ben ihnen die Lehre pon den zwolf Consiliis Euangelicis, als da find: 1. Richt Bofes vergelten. 2. Richt rachen. 3. Den anbern Baden barbieten. 4. Dem lebel nicht widerfteben. 5. Den Mantel zum Rock laffen. 6. 3mo Meilen fur eine geben. 7. Geben allen, ber ba bittet. 8. Leiben bem, ber ba abborget. 9. Bitten fur bie Berfolger. 10. Lieben bie Reinde. 11. Boblthun ben Saffern, wie Chriftus bier tehret. Solches alles (fpenen fie) sen nicht geboten, und die Efel gu Paris geben rebliche Urfad, fagen: Es mare ber Chriftlichen Lebre viel zu fcwer, mo fie follte bamit belaben fenn.

Also haben die Juristen und Sophisten die Kirche regiert und gesehret bisher, das Shristus hat mit seiner Lehre und Auslegung ihr Narr und Gauteler mussen sein, und thun dazu noch keine Busse basur, sondern welltens noch gern vertheibigen, und ihre verfluchte, schabichte Canones gerne wieber answerfen, und ihren Pabstefel wieber fronen. Gott gebe aber, bag ich leben und Spangen und Ebelsteine zu folcher Krone geben muffe, so soll ber Efet, ob Gott will, recht getronet heissen.

Darum laffe bir, lieber Bruber, fo bu willft und nichts besser haft, biese meine Prebigt bienen, gum ersten wiber unsere Jundern, die Juristen und Sophisten. Ich menne sonberlich die Cartonisten, welche sie selbst zwar Esel heissen, als sie benn auch sind, auf bas du vor ihrer Eselse Lunft und Teufelsmist die Lehre Christi rein beg die behaltest an biesem Ort Matthat.

Bum andern, auch wider die neuen Juriften und Sophisten, nemlich die Rottengeister und Wiedertäuser, welche anch aufs neue ans ihrem tollen Kopf das herge-leid anrichten in diesem fünsten Gapitel. Und gleichwie jene zu sehr auf die linde Seite gefallen, nichts überall von diesser Eehre Strifti gehalten, sondern verdammt und vertilget haben: also fallen diese zu sehr auf die rechte Seite, und lehren, man solle nichts eigenes haben, nicht schwören, nicht Obrigkeit, noch Sericht halten, nicht schwen, noch verteibigen, von Weid und Kind laussen, und des Jameners viel.

Alfo blauets und brauets ber Teufet auf begben Theiten unter einander, baß sie teinen Unterschied wissen zwischen weltlichem und gottlichem Reich, viel weniger, was unterschiedlich in einem jeglichen Reiche gebühret zu lehren und zu thun, welches wir, Gott Lob, rühmen tonnen, baß wirs in biesen Predigten Klarlich und sleissiglich haben angezeigt und ausgestrichen: daß, wer hinsert irret, oder irren will, wir seinethalben entschuldiget find, als die wie bas unsere treulich haben zu eines jeglichen Besten bargethan. Ihr Blut sen auf ihrem Kopsse, den Lohn dasur wollen wir gewarten, nemlich Undand, has und allerten Keindschaft, und sagen: Doo gratias.

Weil wir benn erfahren und wiffen, burch solche greuliche Crempel, beyde, Pabstischer und rottischer Juristen,
was der Teusel im Ginn hat, und sonderlich dis fünste Capitel St. Matthai zu verkehren, und die reine Chrisliche Lehre damit zu vertilgen gedencket: so sw gedeten und
vermahnet ein jeglicher Prodiger oder Pfarrherr, daß er
treulich und steissig dawider in seinem besohlenen Sanstein
wache und den rechten Berstand helse erhalten. Denn
so lange der Teusel ledt und die Weit sehet, wird er nicht
aushören, diß Capitel anzusechten. Denn ihm ist daran
gelegen, daß er die guten Werte daburch gand unterdrücke,
wie unter dem Pabstihum geschehen, oder fallsche gute
Werche und erdichtete heiligkeit anrichte, wie er jeht durch
bie neuen Mönche und Rottengeister angesangen hat.

Und wenn schon bepbe, Pabstliche und rottische Juriften und Monche untergingen, so wurde er doch aber andere finden und aufweden. Denn er muß solch Gefinde haben, und ist seich vom Anfange der Welt her durch Monche regieret. Do fie wol nicht Monche geheiffen haben, so ist

ihre Lehre und Leben monchisch, bas ift, ein anderes fonderliches, ober befferes, benn Gott geboten hat,

gewesen, wie ben bem Bold Ifrael die Baaliten, Camazim und dergleichen, ben benen herhen die Galli und Bestales waren.

Darum tonnen wir nicht sieher vor ihm seyn. Denn aus biesem fünften Capitel find auch bes Pabsts Monche kommen, als bie einen volltomwnen Stand vor andern Christen vor sich nahmen, welchen sie auf dis Capitel gründeten, und haben boch bran gehalten, daß sie voll Geig, hoffart und zulest voll aller Teufel worden sind. Christus, unfer lieber herr und Meister, der und ben rechten Sinn ausgethan hat, wollte uns benselbigen mehren und karden, darzu helsen, daß wir auch darnach leben und thun. Dem sen Lob und Dand, sammt dem Bater und heiligen Geist, in Ewigkeit, Amen.

## Cap. 5.

1. 2. Da er aber bas Bold fahe, ging er auf einen Berg und seite sich, und seine Tünger traten zu ihm. Und er that seinen Mund auf, lehrete se und sprach.

Da machet ber Evangelift eine Borrebe und Geprang, wie sich Christus gestellet habe zu ber Predigt, die er thun wollte; daß er auf einen Berg gehet und sich sebet, und seinen Mund aufthut, daß man siehet, es sev sein Eunst. Denn das sind die brey Stud, wie man sagt, so zu einem guten Prediger gehören: Jum ersten, daß er auftrete; zum andern, baf er bas Maul auf thue, mb etwas fage; zum britten, baf er auch könne aufhören.

Muftreten ift, bag er fich ftelle ais ein Meiffer ober Orebiger, ber es fann und thun foll, als bazu beruffen und nicht von ihm felbft tommet, fonbers bem es gebubret aus Blicht und Geborfam, bas er fagen moge: 36 tomme nicht getrollt aus eignem Bornehmen und Gutbunden, fonbern muß es thun von Amts wegen. Das ift wider bie gelagt, bie und bisber und noch fo viel Mage und Marter anlegen, bie Rottenbuben und Schwarmer, fo hin und wieber in Landen irre lauffen und ftreiden, vergifften bie Leute, ehe es Pfarrherr und, bie im Amt ober Dbriafeit fiben, erfahren, und fo ein baus nach bem anbern beschmeiffen, bis fie eine gange Stabt, barnach aus ber Stadt ein gang Land vergifften. Solden Schleichern und Streichern zu wehren, follte man ichlecht nicht zulaffen jemanb, zu prebigen, bem es nicht befohlen und bas Umt aufaeleat ift. Auch niemand fich unteiffeben, ob er fcon ein Drebiaer ift, wo er einen gugenprebiger horet in einer papistischen ober andern Rirche, ber bie Leute verführet, wiber ibn zu prebigen. Auch nicht bin und wieber in bie Baufer fcbleichen und fonberliche Windelprebige anrichten, fonbern babeim bleiben und feines Amts ober Prebigtflubis marten, ober flillschweigen, wo er nicht will ober tank offentlich auf bie Canbel treten.

Denn Gott will nicht, daß man mit feinem Borte tree lauffe, als treibe jemand ber Beillat Geift, und muffe

prebigen, und alfo Statte und Bindet, Saufer ober Prebigefiühle fuche, be er fein Amt bot. Denn auch Paulus . felbft nicht wollte, ob er wol zu einem Apoftel von Gott beruffen war, an ben Srten predigen, ba bie anbern Apoftel vorhin geprediget hatten, Rom. 15, 20. 2. Cor. 10, 15. 16. Darum ftebet hier, bag Chriftus fren, offentlich auf ben Bera gehet, als er fein Prediatamt anfabet, und bath bernach (B. 14.) fpricht er zu feinen Jungern : Ibr ferb bas Licht ber Welt; item (B. 15.): Man gunbet fein Bicht an und fledet es unter einen Scheffel, fonbern fetet es auf einen Leuchter, bag es leuchtet allen, bie im Saufe find. Denn bas Orebiatamt und Gottes Bort foll baffer leuchten, wie bie Sonne, nicht im Dundeln fchleichen und meudlings, wie man ber blinden Ruh fpielet, fonbern frey am Zuge hanbeln, und ihm wohl laffen unter bie Augen feben, bas bende, Prediger und Buborer, best gewest fenn, bağ es recht gelehret und bas Umt befohlen fen, bağ fie es fein bebt haben burfe. Go thue bu auch; wenn bu im Umt bift und Sefehl haft, gu prebigen, fo trit fren, öffentlich herfur, und fcheue niemand, auf bag bu konnet ruhmen mit Chrifto: Ich habe fren, offentlich gelehret vor ber Belt, und habe nichts im Bincfel gerebt. 30h. 18, 20.

Sprichft bu aber: Wie, foll benn niemand nichts letren, es geschehe benn offentlich? Dber sollte ein Sausvater in seinem Saufe sein Gesinde nicht lehren, ober einen Schiler ober andern ben sich halten, ber ihnen vorlefe? Antwort: Traun ju, bas ift auch wohlgethan, bagu ein

rechter Raum und Statte banu. Denn ein jeglicher Sausvater ift fculbig, bas er fein Rind und Gefinde giebe und lebre ober lebren laffe. Denn er ift in feinem Baufe als ein Pfarrherr und Bifchof über fein Gefinde, und ift ibm befohlen, bas er brauf febe, mas fie lernen, und für fie antworte. Aber bas gilt nicht bas bu foldes auffer beinem Saufe thun wollteft, und bich von bir felbft in anbere baufer ober zu Rachbarn einbringen. Collft auch nicht leiben, bas irgent ein Schleicher zu bir tomme und in beinem Baufe ein fonberliches mache mit Drebigen, bas ibm nicht befohlen ift. Rommt aber einer in ein Sans ober Stadt, fo beiffe man ihn Beugniß bringen, bag er betannt fen, ober Giegel und Brief zeigen, bag ere Befehl habe. Denn man muß nicht allen Schleichern alauben. . bie fich bes Beiligen Geiftes rubmen, und fich bamit bin und ber in die Baufer breben. Rura, es beißt : Das Evangelium ober Prebigtamt foll nicht im Bindel, fonbern boch empor auf bem Berge und fren, offentlich am Licht fich laffen boren. Das ift eines, bas bier Matthaus will anseigen.

Das andere ift, daß er seinen Mund anfthut. Das gehöret, wie gesagt, auch zu einem Prediger, daß ex micht das Maul zuhalte und nicht allein öffentlich das Ume sühre, daß jedermann schweigen musse, und ihn auftreten lasse als den, der göttlich Recht und Befehl hat, sondern auch das Maul frisch und getrost aufthue, das ist, die Wahrheit und, was ihm besohlen ist, zu predigen, nicht schweige, noch murmele, sondern ohne Scheu und uner-

foroden betenne und barre herausfage, niemand angefeben noch geschont, es treffe wen ober was es wolle.

Denn das hindert einen Prediger gar sehr, wenn er sich will umsehen und sich damit betummern, was man gerne horet ober nicht, ober was ihm Ungunst, Schaben ober Gesahr bringen möchte; sonbern, wie er hoch auf dem Berge, an einem öffentlichen Orte, stehet und fren um sich siehet: so soll er auch fren reden und niemand scheuen, ob er gleich mancherlen Leute und Köpffe siehet, und kein Blat fürs Maul nehmen, weder gnädige noch zornige Derren und Jundern, weder Geld, Reichthum, Ehre, Gewalt, noch Schande, Armuth, Schaden ansehen, und nicht weiter benden, denn daß er rede, was sein Amt sopdert, barum er da kiehet.

Denn Spriftus hat das Predigtamt nicht dazu geftifftet und eingesetet, daß es diene, Geld, Gut, Gunk, Ehre, Freundschaft zu erwerben, ober seinen Bortheil damit zu suchen, sondern daß man die Wahrheit frey, öffentlich an Aag stelle, das Bose ftrase, und sage, was zur Geelen Rus, heil und Geligkeit gehöret. Denn Gottes Wort ist nicht darum bier, daß es lehre, wie eine Magd oder Anecht im hause arbeiten soll und seine Brod vezbienen, oder ein Bürgermeister regieren, ein Ackermann pflügen oder heu machen. Summa, es gibt noch zeiget micht zeistliche Güter, daburch man dieses Leben erhalten, denn solches hat die Bernunft vorhin alles einen jeglichen gelehret; sondern das will es lehren, wie wir sollen kommen zu jenem Leben, und heißt dich bleses Lebens brauchen und ben Bauch hier nahren, so lange es mahret, doch, bag bu wisselt, wo du bleiben und leben sollest, wenn solches aufboren muß.

Wenn nun folches angehet, daß man predigen foll von einem andern Leben, darnach wir sollen trachten, und um beswillen wir deß nicht sollen achten, als wollten wir ewig hier bleiben, so gehet denn haber und Streit an, daß die Welt nicht leiden will. Wo denn da einem Prediger der Bauch und zeitlich Leben lieber ist, der thuts nicht, stehet wol und wäschet auf der Cangel, aber er predigt nicht die Wahrheit, thut das Maul nimmer nicht auf; wo es will übel gehen, da halt er inne, und beisset den Fuchs nicht. Siehe, darum hat Matthäus das Gepränge vorher geschrieben, daß Christus, als ein rechter Prediger, auf den Berg gehet und ben Mund frisch aufthut, die Wahrheit lehret und straset bende, sassen werden, wie wir hören werden.

3. Selig find, bie ba geiftlich arm find, benn bas Simmelreich ift ihr.

Das ist ja ein feiner, fusser, freundlicher Ansang feiner Lehre und Predigt. Denn er fähret nicht daher, wie Moses, oder ein Sesellehrer, mit Sebieten, Drauen und Schrecken, sondern auss allerfreundlichste, mit eitel Reisen und Locken und lieblichen Berheisfungen. Und zwar, wo es nicht also gefasset und und allen vorgetragen waren die lieben Worte und Predigt, die der herr Christus zum ersten gethan hat: so warde einen jeglichen der Farwis reisen und treiben, darnach zu lauffen die gen Jewisalem, ja die ans Ende der Welt, da man nur ein Wort davon

boren mochte. Da follte man Gelb genug finben, bas bie Straffe mohl gebauet murbe, und murbe jebermann gar berrlich ruhmen, wie er bie Borte und Predigt geboret ober gelefen batte, bie ber Berr Chriftus felbft gerebt hatte. D welch ein treflich felia Mann follte ber geachtet werben , bem foldes mochte wiberfahren! Go murbe es gemiflich geben, wenn wir nicht bavon gefdrieben batten, obgleich fonft viel von andern geschrieben mare; und murbe ein jeglicher fagen: Ja, ich bore mol, mas Ct. Paulus und andere feiner Apostel gelehret haben, aber viel lieber wollte ich boren, mas er boch felbst gerebet und geprebiget batte. Sest aber, nun es fo gemein ift, bag es jebermann im Buch geschrieben bat und taglich lefen fann, achtet es niemand für etwas fonberliches und toftliches. 3a. wir werben es bagu überdruffig und folggen es in Wind, als hatte es nicht bie bobe Dajeftat vom himmel, fonbern irgend ein Schufter gerebt. Darum wiberfahret uns auch, zur Strafe unfete Unbande unb Berachtung, bag wir menia genug bavon haben und nimmer fühlen noch fomeden, mas fur ein Schas, Kraft und Gemalt in Chrifti Werten ift. Wer aber bie Gnabe bat, bag ers recht anfebe, als Gottes und nicht Menfchen Bort, ber mirbs auch mobil hoher und theurer achten, und nimmermehr mube noch überbruffig werben. Bie freundlich aber und fuffe biefe Mrebigt ift fur bie Chriften, bie feine Schuler finb, fo verbruflich und unleiblich ift fie fur bie Sichen und ibre groffen Beiligen. Denn er gibt ibnen belb im Anfang einen barten Stos mit biefen Worten, verwirft und nerbammet ihre Lehre, und prediget gleich das Wiberspiel; ja er schreyet Wehe über ihr Leben und Lehre, wie Lucas 6, 24. anzeiget. Denn das ist die Summa ihrer Lehre gewesen: Wenn es einem Menschen wohl ginge hier auf Erden, der wäre selig und wohl dran. Und dahin hatten sie alles gerichtet: wenn sie fromm wären und Sott dieneten, daß ihnen Sott genug geden sollte auf Erden und nichts gebrechen lassen, wie David Psalm 144, 13. 14. von ihnen sagt: Das ist ihre Lehre, daß alle Winckel und Kammern voll Borrath seyn, und die Anger voll-Schase, die allzumal voll und viel tragen, und das Bieh viel verarbeite, dazu kein Schade, noch Berlust, noch unfall oder Plage sie tresse. Das heissen sie selige Lente.

Dawider thut hier Chrifius seinen Mund auf und spricht: Es gehöre ein anders bazu, benn bas man hier genug habe auf Erden; als wollte er sagen: Ihr lieden Künger, wenn ihr unter ben Beuten predigen sollet, so werdet ihr sinden, das sie alle so lehren und gläuben: wer da reich, gewaltig sen, der sen glerding seilg, und wiederum: wer da arm, elend ift, der sen vor Gott verwossen und verdammet. Denn in dem Glauben stunden die Küben stard, wenn es einem Menschen wohl ginge, das wäre ein Beichen, daß er einen gnädigen Gott hätte und wiederum. Das machte, daß sie viel und grosse Berheissungen von Gott hatten von zeistlichen und leiblichen Gätern, die se denn Frommen wollte geben. Darauf ver-

lieffen fie fich, meyneten, wenn fie foldes hatten, fo maren fie wohl mit ihm baran.

Darum ist eine nothige Predigt gewesen zum Ansangdaß er solchen Wahn umstiesse und aus den herzen risse,
als der grösselten hindernisse eines wider den Glauben,
der den rechten Abgott Mammon im herzenstärket. Denn
aus solcher Lehre hat nichts anders können solgen, denn
bas die Leute geißig würden, und ein jeglicher nur dannach trachtete, wie er genug und gute Tage hatte, ohne
Wangel und Ungemach. Und jedermann hat mussen benden:
Ist der selig, dem es wohl gebet und Guts genug hat, so
muß ich zusehen, daß ich auch nicht am wenigsten habe.

Das ift auch noch beutiges Anges aller Welt Glaube. fonbertich ber Turden, bie fich am bochften barauf verlaffen und farden, und baber ichlieffen: es ware nicht moalid, bas fie fo viel Glud und Siea batten, wo fie nicht Gottes Bold maren, und er ihnen vor allen anbern anabig mare. So glaubet auch ben uns bas gange Dabis thum, und febet ber Grund ibrer Lebre und Lebens barauf, daß fie nur gemug baben, und baben bamit aller Belt Guter zu fich bracht, wie man vor Augen fiebet. Summa, bis ift ber größte und weitefte Glaube ober Ro liaion auf Erben, barauf alle Menfchen nach Aleifch und Mint bleiben, tonnen auch tein anbers für Seligfeit achten. Darum bringet er bier gar eine andere neue Prebigt por bie Chriften, bag, wenn es ihnen übel gebet, Armuth leiben, und fich bier Reichthums, Gewalt, Chre und am ter Nage verteiben muffen, follen fie bennoch feilg fenn. und nicht einen zeitlichen, sonbern einen anbern, ewigen Bohn haben, bag fie im himmelreich gnug haben.

Sprichft bu aber: Bie, muffen benn bie Chriften alle arm fepn, und barf niemand Gelb, Gut, Ehre, Bewalt baben ? Dber wie follen bie Reichen, als gurften, Berren, Ronige thun? Duffen fie all ihr Gut, Chre fahren laffen, ober ben Urmen bas himmelreich abkaufen, wie etliche gelehret baben? Untwort: Rein; es beift nicht, ben Armen abkaufen, fonbern felbft arm fenn, und unter folden Armen erfunden werben, wer ba will bas himmelreich haben. Denn es ift beutlich und burre gefest : Gelia find bie Urmen, und ftebet boch baben bas Wortlein geiftlich arm, alfo, bag es auch nicht bamit ausgerichtet ift, bag jemand leiblich gem fen, und fein Gelb und But habe. Denn aufferlich Gelb, Guter, gand und Leute haben, ift an ihm felbft nicht unrecht, fonbern Gottes Gabe und Orbnung. Go ift niemand barum felig, ber ein Bettler ift und nichts überall eigenes bat, fondern es beißt, geiftlich arm fenn. Denn ich habe broben im Unfang gefagt, bag Chriftus hier gar nichts handelt von weltlichem Regiment und Ordnung; fonbern er will allein pon bem Geiftlichen reben, wie man auffer und über bas aufferliche vor Gott leben foll.

Bum weltlichen Regiment gehöret, baf man Gelb, Gut, Ehre, Gemalt, Land und Leute habe, und kann ohne bis nicht bestehen. Darum foll und kann ein herr und Furft nicht arm fenn; benn er muß allerlen folche Guter zu feinem Amte und Stanbe haben. Darum ifts nicht

bie Meynung, daß man so muffe arm seyn, daß man gar nichts eigenes habe. Denn es kann die Welt nicht so bestiehen, daß wir alle sollten Bettler seyn und nichts haben, benn auch kein Hausvater sein Haus und Gesinde nähren könnte, wenn er selbst gar nichts hatte. Summa, leiblich arm seyn, thuts nicht. Denn man sinbet manchen Bettler, ber das Brobt vor der Thure nimmt, so stollt und bose, als kein Richter, und manchen schäbigten Bauer, mit bem weniger um zu kommen ist, benn mit keinem herrn und Kursten.

Darum fen leiblich und aufferlich arm ober reich, wie bire bescheret ift, ba fragt Gott nicht nach, und miffe, bag ein fealicher muffe vor Gott, bas ift geiftlich und von Berben, arm fenn; bas ift, bag er feine Buverficht, Troft und Tros nicht fete auf zeitliche Guter, noch bas Bert barein ftede, und laffe ben Mammon feinen Abgott fenn. David war ein trefflicher Ronig, und mußte warlich feinen Beutel und Raften voll Gelbes, bie Boben voll Rorns - bas gand voll allerlen Guter und Worrath haben, noch mußte er barneben geiftlich fein armer Bettler fenn, wie er von fich finget, Pfalm 39, 13: 3ch bin arm und ein Saft im Lande, gleich wie alle meine Bater. Siebe ber Ronig, ber in folden Gutern figet, ein Berr über Land und Leute barf fich nicht anders, benn ein Gaft ober Wilarim nennen, ale ber auf ber Straffen gebet, ba er nichts hat, ba er bleiben tann. Das heißt ein Bers, bas fich nicht bindet an Gut und Reichthum, fonbern ob es aleich hat , noch ift ihm, aleich als batte es nichts, wie St. 6tes Bandchen.

und nicht einen zeitlichen, sonbern einen andern, ewigen gohn haben, bag fie im himmelreich gnug haben.

Sprichft bu aber : Wie, muffen benn bie Chriften alle arm fenn, und barf niemand Gelb, Gut, Chre, Gemalt haben ? Ober wie follen bie Reichen , als Furften , Der: ren, Ronige thun? Duffen fie all ihr Gut, Chre fahren taffen, ober ben Urmen bas himmelreich abfaufen, wie etliche gelehret haben? Untwort: Rein; es heißt nicht, ben Urmen abtaufen, fonbern felbft arm fenn, und unter folden Urmen erfunden werden, wer ba will bas Gammels reich haben. Denn es ift beutlich und burre lig find bie Urmen, und fte' b babe geiftlich arm, alfo, bas nicht tet ift, baß jemand leibli But habe. Denn aufferli tes haben, ift an ibm fel ber Gabe und D ing. endern ein Bettler ben im es beißt, inbelt von Unfang g will allein weltlichen nd über bas von ben aufferli af man Gill. Sut ohn un te

bie Mennung, daß man so muffe arm senn, daß man gar nichts eigenes habe. Denn es kann die Welt nicht so bestehen, daß wir alle sollten Bettler senn und nichts haben, benn auch kein Hausvater sein Haus und Gesinde nahren könnte, wenn er selbst gar nichts hatte. Summa, leiblich arm senn, thuts nicht. Denn man sindet manchen Bettler, ber das Brobt vor der Thure nimmt, so stole und bose, als kein Richter, und manchen schäbigten Bauer, mit dem weniger um zu kommen ist, benn mit keinem herrn und Kürsten.

Darum fen leiblich und aufferlich arm ober reich, wie bire bescheret ift, ba fragt Gott nicht nach, und miffe, bag ein jeglicher muffe vor Gott, bas ift geiftlich und von Bergen, arm fenn; bas ift, bag er feine Buverficht, Troft und Trot nicht febe auf zeitliche Guter, noch bas Bert barein ftede, und laffe ben Dammon feinen Abgott feun. David war ein trefflicher Ronig, und mußte marlich feinen Beutel und Raften voll Gelbes, bie Baben voll Rorns, bas gand voll allerlen Guter und Borrath haben, noch mußte er barneben geiftlich lein armer Bettler fenn, wie er von fich finget, Pfalm 39, 18: 3ch bin arm und ein Gaft im Lande, aleich wie alle meine Bater. Siebe ber Ronig, ber in folden Gutern figet, ein Berr uber Land und Leute barf fich nicht anders, benn ein Gaft ober Dilarim nennen, ale ber auf ber Straffen gehet, ba er nichts hat, ba er bleiben tann. Das heißt ein Bers, bas fich nicht bindet an Gut und Reichthum, fonbern ob es aleich bat , noch ift ihm, gleich als batte es nichts, wie St. 6tes Bandchen. 3

Paulus von den Christen ruhmet, 2. Cor. 6, 10: Als die Armen, aber die boch viel reich machen, als die nichts inne haben, und boch alles haben.

Alles ift bahin gerebt, bag man aller zeitlichen Guter und leiblicher Rothdurft, weil wir hier leben, nicht anders brauche, benn ale ein Gaft an einem fremben Orte, ba er über Racht liegt und bes Morgens bavon zeucht, braucht nicht mehr, benn Futter und Lager zur Rothburft, barf nicht fagen : Das ift mein, bier will ich bleiben! noch fich ins Gut feben, als gebuhre es ihm von Recht; fonft mußte er balb boren, bag ber Birth zu ihm fagte: Lieber, weißt bu auch, bag bu ein Gaft bier bift? Gebe beines Beges, wo bu hingehoreft. Alfo auch hier; baf bu zeitlich Gut haft, bat bir Gott gegeben zu beinem Leben, und gonnet bir mobl, bag bu fein braucheft und ben Dabenfact bamit fulleft, ben bu am Salfe trageft, aber nicht bas Bers baran hangeft und heftest, ale wolltest bu ewig leben, fonbern immer weiter fabreft, und bendeft nach einem anbern, bobern und beffern Schas, ber bein eigen ift und ewig bleiben foll.

Das sen grob für ben gemeinen Mann gerebt, baß man lerne verstehen, nach der Schrift zu reben, was geistlich arm, ober vor Gott arm heise; nicht aufferlich nach Selb und Gut, oder nach Mangel oder Uebersluß zu rechenen, da man siehet (wie gesagt) daß die ärmsten, elendessten Bettelbuben die ärgsten, verzweiseltsten Schälde sind und alle Büberen und Untugend begehen durfen, welches feine, ehrliche Leute, reiche Bürger ober herren und Aur-

sten nicht thun, wiederum auch viel heilige Leute, die Gelb und Gut, Ehre, Land und Leute gnug gehabt haben, und bennoch mit so viel Gutern arm gewesen sind: sondern nach dem herzen muß mans rechnen, das ihm nicht lasse harte augelegen senn, ob es etwas oder nichts, viel oder wenig habe, und was es für Güter hat, immer so hinsehe, als hatte mans nicht und alle Stunden darum kommen und verlieren müßte, und das hert immer am himmels reich behalte.

Bieberum beißt ber reich, nach ber Schrift, melder, ob er gleich tein Belb noch Gut bat, bennoch barnach reiffet und fraget, bag er nimmer fann gnug haben. Das find bie rechten, bie bas Evangelium reiche Banfte . beißt, bie in aroffem Gut am allerweniaften baben, und fich nimmer laffen genugen an bem, bas ihnen Gott beicheret. Denn es fiebet ins Bers, bas ba poll Gelbe und Sute fledt, und richtet barnach, obgleich nichts im Beutel und Raften liegt. Wieberum richtet es ben Armen auch . nach bem Berben, ob er aleich Raften, Saus und Dof voll bat. Go gebet ber Chriftliche Glaube hindurch, fiehet meber Armuth noch Reichthum an, fonbern wie bas Bers ftebet. 200 barinn ein Beigmanft ftedt, fo beißt er geiftlich reich; und wieberum geiftlich arm, wer nicht baran hanget und tanns aus bem Bersen laffen, wie Chriftus anberswo fagt, Matth. 19, 29. Luc. 18, 29. 30: Wer ba . perlagt Saufer, Meder, Rinb, Beib zc., ber folls bunberts faltig wieber haben, und bagu bas ewige Leben ererben: bamit er bie Berben vom Gut reiffen will, bag fie es nicht

fur ihren Schat halten, und bie Seinen troften, bie es Laffen muffen, bag fie viel mehr und beffers auch in biefem Leben empfahen follen, benn fie verlaffen konnen.

Nicht, das man von Gut, Saus, Sof, Weib und Rind folle lauffen und im gande irre gehen, andere Leute befdmeren, wie bie Wiebertauferrotte thut, bie uns Schutb geben, bag wir bas Evangelium nicht recht prebigen, weil wir Saus und hof behalten, ben Beib und Rind bleiben : mein, folde tolle Beiligen will er nicht haben, fonbern es beift alfo; wer mit bem Berten baus, bof, Beib unb Rind Laffen kann, ob er gleich barinnen figet und baben bleibet, fich mit ihnen nahret und aus Liebe bienet, mie Gott geboten hat, und boch babin feget, mo es bie Roth fobert, bag ere fonne um Gotteswillen alle Stunden fabren laffen. Bift-bu fo geschickt, fo haft bu alles perlaffen. alfo, bag bas bert nur nicht gefangen fen, fonbern rein bleibe vom Geis und Antleben, Troft und Buverficht aller Dinge. Und mag wohl ein Reicher geiftlich arm beiffen, und barf barum fein Gut nicht megmerfen; ohne menn er aus Moth bavon laffen foll, fo laffet ers in Gottes Ramen. nicht barum, bag er gerne von Beib, Rind, Saus und hof fen, fondern viel lieber behalt, fo lange es Gott gibt, und ihm damit dienet, und boch auch bereit, wenn ers ihm wieber nehmen will. So fiebest bu, mas geiftlich und por Gott arm fen, ober geiftlich nichts haben und alles perlaffen beiffe.

Run fiehe auch an biefe Berheiffung, bie Chriftus bagu fest und fpricht: Denn folder ift bas himmel

reid. Das ift ja eine groffe, treffliche, berrliche Berbeiffung, bag wir follen bafur, bag wir bier gern arm. fenn und zeitlich Gut nicht achten, ein ichon, berrlich, groß, ewig Gut im himmel baben, und ba bu hier eine Fleine Parteten fabren laffeft, (ber bu boch brauchen magft, fo lange und fo viel bu bes baben kannft,) follft bu baces gen eine Rrone erlangen, bag bu ein Burger und Berr im himmel fenft. Solches follte uns ja bewegen, wenn wir wollten Chriften fenn, und bafur hielten, bag feine Borte mahr maren. Aber es achtet niemanb, mer ber fen, ber es faat, und viel meniaer, mas er faget, laffen: es vor ben Ohren übergeben, bag fich niemand weiter bas rum betummert, noch ju Bergen faffet. Er zeiget aber: eben mit biefen Worten , bag niemand folches faffet , er fem benn porbin ein rechter Chrift. Denn benbe, big Stud und alle andere, bie bernach folgen, find eitel Rruchte bes: Blaubens, bie ber Beilige Geift felbft im Berben ichaffen mus. 200 nun ber Glaube nicht ift, ba wirb bas Sims melreich auch wol auffen bleiben, noch geiftlich Armuth, Sanftmuth folgen, fonbern eitel Scharren und Geißen, Banden und Rumoren um geitlich Gut bleiben. Darum: ift verloren ben folden Beltherben, baf fie nimmermehr lernen noch erfahren, was geiftliche Armuth fen, auch nicht glauben noch achten, was er vom himmelreich fagt unb verbeißt.

Wiewol ers boch benfelbigen zu Dienst so schiedet und ordnet, daß, wer nicht will geistlich arm senn in Gottes Ramen, um bes himmelreiche willen, ber muß doch arm

3

:

S

3

.

Ħ

fenn ins Teufels Ramen, und feinen Dand bazu baben. Denn Gott bat bie Beisigen fo gehangt an ihren Banft, baß fie ihres ergeisten Guts nimmer fatt noch froh werben tonnen. Denn Junder Beig ift ein folder froblicher Gaft, ber feinen lagt ruben , fuchet , treibet und jaget obn Unterlaß, baß er bes lieben Guts feine Stunde genieffen muß, wie auch ber Prebiger Galomonis munbert und fpricht, Cap. 6, 2: Ifts nicht eine icanbliche Plage, bag Gott einem Menfchen Gelb und Gut, Land und Leute gibt, und er boch nicht fo viel vermag, daß ers gebrauche: muß immerbar furchten, forgen und beben, wie ers bebalte und mehre, bag es nicht umtomme, noch weniger werbe, und ift sogar gefangen, baf er nicht einen Beller frohlich barf angreiffen. Bo aber ein Berg mare, bas ihm fonnte gnugen laffen und gufrieben fenn, fo batte es Rube und bas himmelreich bazu, ba es fonft ben groffem But, ober ja mit feinem Beit, bier bas Reafeuer und bort bas hollische Reuer bazu muß baben und, wie man faat. bier mit einem Rarn und bort mit einem Rab muß fahren: bas ift, hier Jammer und Angft und bort bas Berbeleid baben.

Siehe, so schaffet es Gott allezeit, baß sein Wort boch muß wahr bleiben, und niemand selig senn, noch gnug haben, benn die Christen, und die andern, ob sie gleich alles aben, doch nichts besto besser haben, ja nimmermehr so t haben, und mussen boch arme Bettler bleiben, bem gen nach zu rechnen; ohne daß diese gern arm sind an einem unvergänglichen, ewigen Gut, das ist am Himmelreich, hangen und selige Gotteskinder sind, jene aber nach zeitlichem Gut geigen, und doch nicht erlangen, was sie wollen, mussen dazu ewig des Teufels Martyrer seyn. Und ist, kurt, kein Unterschied unter einem Bettsler vor der Thur, tein Unterschied unter einem Bettsler vor der Thur, und einem solchen leidigen Wanst, ohne daß jener nichts hat, und läst sich mit einem Stuck Brods adweisen, dieser aber, je mehr er hat, je weniger er zu erfüllen ist, wenn er auch gleich aller Welt Gelb und Gut auf einen Hausen kriegte.

Darum bienet biefe Prebigt, wie ich gefagt babe, für bie Belt nicht, ichaffet auch nichts; benn fie bleibet baben, baß fie ihres Dinges will gewiß fenn und nicht glauben, fondern por Augen feben und in ber Sand baben, und fpricht: Es sen bester ein Sperling in der Kauft, benn nach einem Kranich in ber Luft' gaffen. Darum lagt fie Shriftus auch fahren, will niemand zwingen, noch mit ben Sagren bergu gieben, fonbern gibt feinen treuen Rath, wer ihm will rathen laffen, und balt uns bie allertheuerften Berheiffungen vor. Willft bu, fo haft bu bier Friebe und Rube im Bergen, und bort'ewig, mas bein Berg begebren foll. Billft bu nicht, fo fabre immerbin, und babe lieber bier und bort alles Berseleib und Unglud. Denn wir feben und erfahren, bag alles baran liegt, wer ibm last genugen, und nicht am zeitlichen Gut flebt : als mans der ift , wenn er gleich nur einen Biffen Brobts bat, tann ibm Gott bas bers fullen, bag er frolich und beffer zufrieben ift, benn tein gurft noch Ronig. Summa, er ift

ein reicher herr und Rapfer, barf teine Sorge, Dube und Berbeleib haben.

Das ist bas erste Stuck bieser Predigt: Wer hie und bort gnug will haben, ber bende, baß er nicht so geige und krage, sondern nehme an und brauche, was Gott gibt, und nahre sich seiner Arbeit im Glauben, so hat er hier bas Paradies und bas himmelreich gar, wie St. Paulus auch sagt, 1. Timoth. 4, 8: Die Gottseligkeit ist zu allen Dingen nuge und hat die Verheissung, nicht allein bieses, sondern auch des zukunftigen Lebens.

4. Selig finb, bie ba Leibe tragen, benn fie follen getroftet werben.

- Bie er biefe Prebigt hat angefangen wiber ber Juben Lehre und Glauben (und awar nicht allein ihr, sonbern ber gangen Welt, wo fie am besten ift, welche allezeit auf bem Bahn bleibet, wenn fie nur bier Gut, Ehre und ihren Mammon habe, so ftebe fie mohl, und allein um beffelbigen willen Gott bienet); alfo fahret er nun fort, und ftoffet auch um , baf fie bielten fur bas befte, feliafte Leben auf Erben, wer es bazu konnte bringen, bag er aute, fanfte Tage hatte, und tein Ungemach burfte leiben, von welchen ber 73. Pfalm faget: Gie find nicht in Unalud, wie andere Leute, und werden nicht, wie andere Leute, geplaat. Denn bas ift bas bobefte , bas bie Denichen begebren, bas fie mogen Freude und guft haben, und ohne Uebel fepn. Run febret Chriftus bas Blat um, febet fracts bas Wiberfpiel, und beiffet bie felig, bie ba trauen und Leibe tragen. Und so fort burchaus sind alle biefe

Stude gestellet und gerichtet wiber ber Belt Sinn und Gebanden, wie sie es gerne hatte. Denn sie will nicht hunger, Rummer, Unehre, Schmach, Unrecht und Gewalt leiben, und die foldes konnen überhaben senn, halt sie für selige Leute.

So will er nun bier fagen, baß ein ander Leben fenn muffe, benn fie fuchen und mennen, und fich ein Chrift barnach muß richten, bag er traure und Beib trage in ber Belt. Wer bas nicht thun will, mag hier wol gute Tage haben und nach allem feinem Willen leben, aber hernach foll er ewia trauren, wie er Luc. 6, 25. fpricht: Webe euch. Die ihr bier lachet und autes Muthe fech , benn ihr werbet beuten und weinen muffen; wie es bem reichen Mann aina, Luc. 16, 19., ber alle Lage herrlich und in Rreuben lebte, und fich schmudte in toftliche Geiben und Durpur, ließ fich buncken, er mare ein groffet Beiliger und por Gott mohl bran, bag er ibm fo viel Gutes gegeben hatte, und ließ gleichwol bieweil ben armen gazarum taalich por ber Thure liegen voll Schwaren, in Sunger und Rummer und groffem Glenb. Aber mas horete er gulest fur ein Urtheil, ba er in ber Sollen Gluth lag ? Gebende, bas bu im Leben haft Sutes empfangen, Lazarus aber Bofes; barum wirft bu nun gequalet, er aber getroftet, Buc. 16, 25. Siehe, bas ift eben biefer Text : Gelig find bie ba Leib tragen, benn sie follen getroftet werden! und wieberum fo viel gefagt: Belde hier nichts, benn Freude und Luft fuchen und haben, bie follen ewig weinen und beulen. Krageft bu abermal: Wie foll man benn thun? Sollen fie

zen und weinen. Solche Leute wissen etwas davon, was da heißt: Selig sind, die da trauren und Leide tragen! ob mans ihnen gleich nicht ansiehet, und mit andern essen und trinden, und zuweilen mit lachen und scheren, ihres Leides zu vergessen. Denn du mußt nicht denden, daß trauren allein heisse, weinen und klagen, oder heulen, wie die Kinder und Weiber, welches ist noch nicht das rechte tiese Leiden, wenn es übers hert kommen ist, und zu den Augen heraus quiblet; sondern das ist, wenn die rechten grossen Stosse dam men, die das hert tressen und stürmen, daß man nicht kann weinen, und niemand darf klagen.

Darum ist, Trauren und Leyde tragen, nicht ein seltssam Kraut ben ben Christen, ob es gleich auswendig nicht scheinet, auch wenn sie gerne wollten frolich senn in Christo und auch äufferlich, so viel sie konnen. Denn sie müßsen täglich sehen und sühlen im herzen, wenn sie die Welt ansehen, so viel Vosheit, Muthwillen, Verachtung und Lasterung Gottes und seines Worts, dazu so viel Jammer und Unglück, so der Teufel anrichtet, bende, im geistlichen und weltlichen Regiment, daß sie nicht viel froliche Gedancen können haben und ihre geistliche Freude sehr schwach ist. Und wo sie es stets sollten ansehen und nicht zuweilen die Augen wegwerfen, könnten sie keinen Augendick frolich senn, ist gnug, daß es sonst mehr vorfället und trift, denn sie es gerne hätten, daß sie es nicht dürfen it suchen.

Darum hebe nur an, und werbe ein Chrift, fo wirft ohl lernen, was Trauren und Lepbe tragen beiffe.

Kannst bu nicht mehr, so nimm ein Weib und sese bich, und nähre dich im Glauben, daß du Gottes Wort lieb has best und thust, was die in deinem Stande besohlen ist: so sollts du bald ersahren, bende, von Nachdarn und indeinem eigenen hause, daß es nicht gehen wird, wie du gerne hättest, und sich überall hindern und hemmen, daß du genug zu leiden krigest-und sehen mußt, das dir im hers hen wird wehe thun. Sonderlich aber die lieben Prediger müssen sollt ernen, und täglich damit geübet wers den, daß sie allerlen Neid, haß, hohn und Spott, Uns dand, Berachtung und Lästerung-dazu müssen in sich fressen, damit ihr hers und Seele durchstochen und ohne Unsterlaß gegudiet wird.

Die Welt aber will solch Arauren ober Lepbetragen nicht haben, barum suchet sie solche Stanbe und Leben, barinnen sie gute Aage habe und von niemand nichts leiden durfe, wie der Mond; und Pfassen. Stand gewesen ist. Denn sie kann nicht leiden, daß sie im göttlichen Stande andern Leuten dienen sollte mit eitel Sorgen, Muhe und Arbeit, und bazu nichts denn Undand und Berachtung und andere bose Aude zu Lohne kriegen. Darum wenn es ihr nicht gehet, wie sie will, und einer den andern sauer ansiehet, so können sie nichts, denn poltern mit Flusen und Donnern, ja mit der Faust dazu, wollen bald Sut und Ehre, Land und Leute hinansegen. Aber Gott schiedets also, daß sie bennoch nicht mussen, und gibt ihnen zu Lohn, weil sie es nicht gerne thun, daß sie es boch leis

zen und weinen. Solche Leute wissen etwas bavon, was da heißt: Selig sind, die da trauren und Leide tragen! ob mans ihnen gleich nicht ansiehet, und mit andern essen und trinden, und zuweilen mit lachen und scheren, ihres Leides zu vergessen. Denn du mußt nicht denden, daß trauren allein heisse, weinen und klagen, oder heulen, wie die Kinder und Weiber, welches ist noch nicht das rechte tiese Leiden, wenn es übers hert kommen ist, und zu den Augen heraus quiblet; sondern das ist, wenn die rechten großen Stosse kommen, das dere tressen und stürmen, daß man nicht kann weinen, und niemand darf klagen.

Darum ist, Trauren und Lende tragen, nicht ein selts sam Kraut ben den Christen, ob es gleich auswendig nicht scheinet, auch wenn sie gerne wollten frolich senn in Christo und auch äusserlich, so viel sie können. Denn sie müßen täglich sehen und sühlen im Herhen, wenn sie die Welt ansehen, so viel Wosheit, Muthwillen, Verachtung und Lästerung Gottes und seines Worts, dazu so viel Jammer und Unglück, so der Teufel anrichtet, bende, im geistlichen und weltlichen Regiment, daß sie nicht viel froliche Sedancten können haben und ihre geistliche Freude sehe schwach ist. Und wo sie es stets sollten ansehen und nicht zuweilen die Augen wegwerfen, könnten sie keinen Augendhick frölich sehn, ist gnug, daß es sonst mehr vorfället und trift, denn sie es gerne hätten, daß sie es nicht dürsen weit suchen.

Darum hebe nur an, und werde ein Chrift, so wirft bu wohl leruen, was Trauren und Lepbe tragen beiffe.

Kannst bu nicht mehr, so nimm ein Weib und setze blch, und nahre dich im Glauben, daß du Gottes Wort lieb has best und thust, was die in deinem Stande besosten ist: so solls du bald ersahren, bende, von Nachdarn und indeinem eigenen Hause, daß es nicht gehen wird, wie du gerne hättest, und sich überall hindern und hemmen, daß du genug zu leiden krigest-und sehen mußt, das dir im herspen wird wehe thun. Sonderlich aber die lieben Prediger müssen solls wohl lernen, und täglich damit geübet wersden, daß sie allerlen Neid, haß, hohn und Spott, Unsdand, Berachtung und Lässeren dass müssen in sich fressen, damit ihr hers und Seele durchstochen und ohne Unsterlaß gequälet wird.

Die Welt aber will solch Arauren ober Leybetragen nicht haben, barum suchet sie solche Stanbe und Leben, barinnen sie gute Aage habe und von niemand nichts leiden durse, wie der Mond; und Pfassen, Stand gewesen ist. Denn sie kann nicht leiden, daß sie im gottlichen Stande andern Leuten dienen sollte mit eitel Sorgen, Muhe und Arbeit, und dazu nichts denn Undand und Berachtung und andere bose Auche zu Lohne kriegen. Darum wenn es ihr nicht gehet, wie sie will, und einer den andern sauer ansiehet, so können sie nichts, denn poltern mit Fluden und Donnern, ja mit der Faust dazu, wollen bald Sit und Ehre, Land und Leute hinansehen. Aber Gott schiedets also, daß sie bennoch nicht mussen, und gibt ihnen au Lohn, weil sie es nicht gerne thun, daß sie es boch leis

ben muffen, und baffelbe mit Born und Ungebuld zwiefalstig gröffer und schwerer machen, und keinen Aroft noch gut Gewiffen haben können. Die Chriften aber haben ben Bortheil, baß, ob sie gleich Leibe tragen, bennoch sollen getröstet werben und, bende, hier und bort sella senn.

Darum, wer nicht will gar ein Beltfind fenn, und mit ben Chriften Theil haben, ber laffe fich auch in bem Regifter finben, bag er belfe feufgen und Leibe tragen, auf bag er auch getroftet werbe, wie bie Berbeiffung lautet. Daber liefet man ein Exempel in bem Bropheten Gzes . chiel 9, 2. ff., wie Gott feche Danner aussenbete, mit tobtlicher Bebre, über bie Stabt Jerufalem. Aber einen unter ihnen fchicte er mit einem Schreibezeug, ber follte mitten burch bie Stabt geben, und ein Beichen guf bie Stirne fdreiben, allen, bie ba feufzeten und Leibe trugen, bas es fo fcbanblich zuginge, unb feben mußten, bas ihnen burchs hert ginge. Und wer ba gezeichnet wurde, ber follte lebenbig bleiben, bie anbern aber alle tobtaeschlagen werben. Siebe, bas ift ber Chriften Bortheil, bag, ob fie aleich eitel Leib und Sammer in ber Belt feben muffen, boch zulest babin tommt, wenn' bie Belt am ficherften ift und in eitel Kreuben fabret, bas fich bas Rablein umfehret, und ploblich ein Unglud über fie tommet, barinnen fie bleiben und verberben muß, fie aber berausgeriffen und errettet werben, wie ber liebe Lot gu Cobom errettet warb, ba fie lange fein Bers as qualet und gumartert hatten (wie St. Petrus 2. Grift. ?, 7. 8. fagt) mit ihrem fcanbliden Befen. Darum las

bie Welt jest lachen und im Sause leben nach ihrer Luft unbemuthwillen. Und ob bu mußt trauren und Leibe tragen, und täglich sehen, daß bein hert betrübt: so leibe bich, und halte bich bes Spruchs, daß bu dirs laffest wohlgefallen und bich damit troftest, und auch aufferlich bich erquickest und frolich machest, so viel bu kannst.

. Denn bie alfo Leibe tragen, bie mogen wol Rreube baben und nehmen, wo fie tonnen, bas fie nicht por Tranriafeit verfinden. Denn auch Chriftus eben biefe Borte feset und ben Aroft verheiffet, bag fie in ihrem Leibe nicht verzagen, noch bes hergens Freude gar nehmen und perloschen laffen, sondern fold Arauren mit dem Aroft und Labfal mengen: fonft, wo fie nimmer feinen Troft noch Kreube batten, mußten fie verschmachten und verborren. Denn es vermag tein Menich eitel Trauren gu extragen; benn es faugt Saft und Rraft im Leibe aus, wie ber meife Mann faat, Gir. 30, 25; 38, 19: Arguria. feit bat viel Leute ums leben bracht. Item Gpruchm. 17, 29: Gin trauriger Muth vertrodnet bas Marcf in Beinen. Darum foll man folde nicht allein nachlaffen, sonbern auch beiffen und dazu treiben, bas fie fich zuweis len frolich machen , womit fie konnen , ober ja fold Tranren lindern und ein wenig vergeffen.

Darum will Chriftus nicht, baß allein eitel Arauren und Betrübniß ba senn soll, sondern will benen wehren, die gar nicht trauren wollen, und eitel gute Tage und alle ihren Arost hier haben, und seine Christen lehren, wenn es ihnen übel gehet und trauren mussen, daß sie wissen,

ben muffen, und baffelbe mit Born und Ungebuld zwiefalstig gröffer und schwerer machen, und teinen Aroft noch gut Gewiffen haben können. Die Chriften aber haben ben Bortheil, daß, ob fie gleich Leibe tragen, bennoch sollen getröftet werben und, bende, hier und bort felig senn.

Darum, wer nicht will gar ein Beltfind fenn, und mit ben Chriften Theil baben, ber laffe fich auch in bem Regifter finden, bag er belfe feufgen und Leibe tragen, auf bag er auch getroftet werbe, wie bie Berheiffung lautet. Daber liefet man ein Erempel in bem Bropheten Gtes . diel 9, 2. ff., wie Sott feche Danner aussenbete, mit tobelicher Wehre, über bie Stadt Berufalem. Aber einen unter ihnen ichidte er mit einem Schreibezeug, ber follte mitten burch bie Stabt geben, und ein Beichen auf bie Stirne ichreiben, allen, die ba feufzeten und Leibe trugen, bag es fo fcanblich zuginge, unb feben mußten, bas ihnen burchs berg ginge. Und wer ba gezeichnet murbe, ber follte lebenbig bleiben, bie anbern aber alle tobtgeschlagen werben. Siebe, bas ift ber Chriften Bortheil, bag, ob fie gleich eitel Leib und Jammer in ber Belt feben muffen, boch zulest babin tommt, wenn' bie Belt am ficherften ift und in eitel Kreuben fahret, bas fich bas Rablein umfebret, und ploblich ein Ungluck über fle tommet, barinnen fie bleiben und verberben muß, fie aber berausgeriffen und errettet werben, wie ber liebe Lot zu Sobom errettet warb, ba fie lange fein bers as qualet und zumartert hatten (wie St. Petrus 2. Grift. 2, 7. 8. fagt) mit ihrem icanblichen Befen. Darum las

bie Welt jest laden und im Saufe leben nach ihrer Luft unde Muthwillen. Und ob du mußt trauren und Leibe tragen, und täglich sehen, daß bein here betrübt: fo leibe bich, und halte bich bes Spruchs, daß du birs laffest wohlgefallen und bich damit troftest, und auch aufferlich bich erquickest und frolich machest, so viel bu kannst.

Denn die also Leibe tragen, die mogen wol Freude baben und nehmen, wo fie tonnen, bas fie nicht por Trauriafeit verfinden. Denn auch Chriftus eben biefe Borte feset und ben Aroft verheiffet, baf fie in ihrem Leibe nicht verzagen, noch bes Berbens Freube gar nehmen . und verloschen laffen, fonbern fold Trauren mit bem Troft und Labfal mengen: fonft, wo fie nimmer feinen Troft noch Freude batten, mußten fie verschmachten und verborren. Denn es vermag tein Menfch eitel Trauren ju er tragen; benn es faugt Saft und Rraft im Leibe aus, wie ber weise Mann fagt, Gir. 30, 25; 38, 19: Traurig. feit bat viel Leute ums Leben bracht. Item Gpruchm. 17, 22: Gin trauriger Duth vertrednet bas Mard in Beinen. Darum foll man folde nicht allein nachlaffen, fonbern auch heiffen und bazu treiben, daß fie fich zuweilen frolich machen, womit fie tonnen, ober ja fold Trauren linbern und ein wenja veraeffen.

Darum will Chriftus nicht, bag allein eitel Arauren und Betrübnis ba senn soll, sondern will benen wehren, bie gar nicht trauren wollen, und eitel gute Tage und alle ihren Arost hier haben, und seine Christen lebren, wenn es ihnen übel gebet und trauren muffen, bag sie wissen, daß soldes Gott wohlgefället, und ihnen auch wohlgefallen lassen, nicht fluchen und toben, ober verzweiseln, als wolle ihr Gott keine Gnabe haben. Wo das ist, da soll das bittere Trüncklein mit Honig und Zucker gemenget und gelinbert, ober gemilbert werben, welches ist diese Berheifsung, daß ihm solches wohlgefället, und daß er sie selig spricht, dazu auch hier getröstet und bort das Leid garvon ihnen soll genommen werden.

Darum laß gehen Welt und alle, die und Leibe thun, in ihres herrn, des Teufels Namen, und und idif Lieb singen und frolich seyn in Sottes und Christi Namen. Denn es soll ihnen boch nicht hinaus gehen, wie sie wollen, sondern, ob sie gleich sich jest unsers Unglucks freuen und uns viel zu Leibe thun, wollen wir bennoch einen guten Muth haben und erleben, daß sie zulest heulen und weinen muffen, wenn wir getröstet und frolich werden.

5. Selig find die Sanftmuthigen, benn sie werben das Exbreich besigen.

Dif Stud folget fein auf bas erfte, ba er gesagt: Selig find, die geistlich arm sind. Denn wie er droben (B. 3) bas himmelreich und ewige Gut verheisset, also seht er hier auch bazu eine Berheissung von diesem zeitlichen Leben und Gutern hier auf Erben.

Wie reimet sichs aber zusammen, arm senn und bas Canb besiehen? Ich menne ber Prediger habe vergeffen, was er angefangen hat. Denn soll man das Canb und Guter besiehen, so muß man ja nicht arm senn? Er heiset aber bier bas Canb besiehen, allerlep Guter baben bier

auf Erben. Richt, baß ein jeglicher ein gant Land soll inne haben, sonst mußte Gott noch mehr Welten schaffen, sondern die Gater, so einem jeglichen Gott bescheret, baß er einem Weib, Kinder, Vieh, Haus, Hof gibt, und was darin gehöret, daß er im Lande (wo er wohnet) sien und bleiben kann, und seines Guts ein Herr sey, wie die Schrift sonst pflegt zu reden, und Ps. 87, 9 oft stehet: Die des Herrn harren, werden das Land erben; item B. 11. 12: Seine Gesegneten erben das Land. Darum bringt er hier die Glosse selbt, daß, geistlich arm seyn, davon er zuvor gesagt, nicht heisset, ein Bettler seyn, oder Geld und Gut wegwersen. Denn er will hier, daß sie im Lande wohnen und bleiben sollen und mit irdischem Gut umgeshen, wie wir weiter hören werden.

Was heißt kun: sanstmuthig senn? hier mußt bu erstlich abermal wissen, das Christus gar nichts redet von der Obrigkeit und ihrem Amte; benn derselbigen gehöret nicht zu, daß die sanstmuthig sen (wie wir auf Deutsch Sanstmuth nennen), benn sie führet das Schwerdt, damit sie die Bosen strasen muß, und hat einen Born und Racke, die heißt Sottes Jorn und Rache. Sondern er sagt alleinvon einzelnen Personen, wie ein jeglicher vor sich leben soll gegen andern, ausser dem Amte und Regiment; als Bater und Mutter, wo sie nicht als Bater und Muttergegen ihren Kindern leben, noch ihr Bater und Mutteramt treiben, das ist, gegen die, so sie nicht Bater und Rutter und Kutter beissen, als Rachbarn und andere Leute. Denn ich sonst oft gesagt habe, daß man die zwey weit unterstes Bandaten.

scheiben muß, Amt und Person. Es ift viel ein anderer Mann, ber ba hans, ober Martin heißt, und ber ba Churturft, aber Doctor und Orebiger beißt.

Denn bier werben gleich zwo unterschiedliche Perfonen in einem Menschen, eine, barinnen wir geschaffen und geboren find, nach welcher wir alle unter einander gleich find, Mann, Beib, Rind, Jung, Mit. Aber wenn mir min geboren find , fo fleibet und fcmudet bich Gott au einer anbern Berfon, machet bich zu einem Rinbe, mich gum Bater, einen gum Berrn, ben anbern jum Rnecht, biefen zu einem Rurften, jenen zum Burger, und fo fortan. Das beiffet benn eine goteliche Perfon, ale bie ein abttlich Umt führet und in feiner Berrlichkeit geschmucket gebet. und nicht ichliecht Sans ober Claus, fonbern ein Rurft gu Sachsen, oder Bater und herr beißt. Bon biefer rebet er hier nichts, fonbern lagt fie fur fich geben in ihrem Umte und Megiment, wie ere geordnet bat, fondern von ber bloffen, einzelnen, naturlichen Perfon, mas ein jeglicher por fich felbit, ale ein Menft gegen bem anbern thun foll\_

Darum, wo wir im Amt und Obrigkeit gehen, da sollen und musten wir scharf und strenge senn, zurnen und strasen. Denn hier mussen wir thun, was uns Gott in die hand givet und von seinetwegen thun heiset. Sonst was ausser dem Amte gehet, da lerne ein jeglicher für sich selbst, daß er sanstmuthig sen gegen jedermann, das ist, nicht mit Unvernunfe, aus haß oder Rachgier mir dem Rachsten sahre und handele, als die, so man heiset Hand

mit bem Kopf hindurch, die nimmer nichts leiben, noch weichen wollen, fondern Welt und Berg umreissen und Baume versegen, wollen und können niemand kein Wort verhören, noch zu gute halten, und flugs Sad und Seil ausbinden, nichts benden, denn wie sie sich rachen und wieder schlagen wollen. Damit ist der Obrigkeit nicht gewehret, zu strasen und Rache zu suhren von Gottes megen, aber auch nicht Raum gegeben, wo ein Richter, Bürgersmeister, herr, ober Fürst ein Schald ist, und die zwo Personen in einander mengt, und über sein Amt greist aus eigenem Muthwillen, oder aus Reid, haß und Feindsschaft, (wie gemeiniglich geschieht) unter dem Schein und Deckel des Umts und Rechts, als, wo unsere Rachdarm unter der Obrigkeit Namen wollten etwas wider und auserichten, dazu sie sonst siehen könnten.

und sonderlich redet er abermal mit seinen Jubenwie er hat angesangen, welche stracks auf dem Sinne stunben, daß sie mayneten, sie dürsten von keinem heyden und Fremden nichts leiden, und thaten wohl dran, daß sie nur getrast sich rächeten, und führeten dazu Sprüche aus Mose, als 5. Wos. 28, 13: Der herr wird dich zum haupt machen und nicht zum Schwanz, und wirst nur oben schweben und nicht unterliegen. Welches ware wol recht. Es heißt aber also, wenn es Gott selbst thut, so ist es wohl gethan. Denn es ist viel ein anders, wenn ers beißt und spricht: Ich wills thun, und wenn wir es selbst ahne Besehl thun. Was er sagt, das soll und mußgescheben. Was wir sagen, das geschiebt, winn es kamm, ober bleibt wol gar n h. Darum gilts nicht, bas bu es wolltest thun, ba ers thun follte, und nicht harren, bis er bichs heiset, und bennoch bich solcher Berheisflung annehmen und brauf troben.

Siehe, folde tolle Beiligen ftraft bier Chriftus, bie ba mennen, ein jeglicher fen herr in ber ganten Belt, und habe Recht bazu, bag er nichts leibe, fonbern nur poltern und rumoren, und mit Gewalt fahren, bas ihre gu ichuten, und lehret uns, bag, mer ba will bas Seine, But, Saus und Sof mit Friebe regieren und befigen, ber muffe fanftmuthig fenn, bag er tonne verfeben und mit Bernunft fabren und leiben, mas er immer leiben fann. Denn es fann nicht fehlen, es wird zuweilen bein Rachbar fich an bir verareiffen und zu viel thun, entweber aus Berfeben, ober auch aus Muthwillen. Ifts verfeben, fo madift bu es beinethalben nicht aut, bas bu nichts willft noch fannft vertragen. Ifts aber Muthwillen, fo machelt bu ihn nur arger, bag bu feinblich fcharreft und pocheft, und er bagu lachet und feine guft buffet, bag er bich ergurnet und Leibe thut, fo daß bu boch teinen Friebe fannft haben, noch bes Deinen mit Rube brauchen.

Darum mable ber zwenen eins, welches du willft, das bu entweber mit ber Sanftmuth und Gebulb unter ben Beuten lebest und behaltest, was bu haft, mit Friede und gutem Gewissen, ober mit Poltern und Rumoren bas Deine verlierest und keine Ruhe bazu habest. Denn ba ftehet beschlossen: Die Sanfmuthigen follen bas anb befigen. Und siehen nur selbst bie seltsamen Rouffe,

bie immerbar zanden und habern um Sut und ander Ding, und niemand weichen, sonbern alles mit bem Ropffe bindurch ausführen wollen, ob fie nicht mehr verhabern und verkriegen, benn sie immer gewinnen mochten, und zulest Land und Leute, Saus und hof verlieren, mit Unfried und bofem Gewiffen bagu. Go fpricht auch Gott feinen Segen bagu, ber beift alfo: Send ja nicht fanftmuthig, bag ibr bas liebe gand ja nicht behaltet, noch einen Biffen mit Frieden genieffet. Billt bu aber recht fahren und Rube haben, fo lag beines Rachbarn Duthwillen und Frevel fich felbft bampffen und verlofden, fonft tannft bu bem Teufel nichts liebers, noch bir felbst mehr zu Leibe thun, benn bag bu feindlich zurneft und rumpreft. Daft bu eine Obrigeeit, fo fage es an, und lag fie brauf feben. Denn fie ift barum gefest, baf fie es nicht leibe, bas man bie Unichulbigen gar unterbrucke. Go wird Gott auch wohl bruber halten, bag fein Wort und Orbnung bleibe, und bu biefer Berbeiffung nach bas gand befigeft. Co haft bu Kriebe und Segen von Gott, bein Rachbar aber Unfriede famt Gottes Unanabe und Rluch.

Aber diese Predigt gehet niemand ein, benn, die Christen sind und glauben und wissen, daß sie ihren Schat has ben im himmel, der ihnen gewiß ist und nicht kann gesmommen werden; daher sie auch hier mussen genug haben, ob sie gleich nicht Kasten und Tasichen voll rother Gulben haben. Weit du benn das weissest, warum wolltest du dir beine Freude gerrütten und nehmen lassen, ja selbst Uneruhe machen und bich solches tresslichen Segens berauben.



Siehe, so haft du nun brey Stude, mit brezen reichen Berheissungen, daß, wer ein Christist, der muß gnug haben, beyde, zeitlich und ewig, ob er gleich hier muß viel leiden, beyde, inwendig im Herhen und auswendig. Wiederum, daß die Weltkinder, weil sie kennet, noch Gewalt leiden wollen, weder das himmelreich, noch Zeitlich Gut mit Fried und Ruhe behalten und geniessen. Davon magst du weiter lesen im Psalm 37, welcher ist die rechte Glosse über dis Stud, und reichlich beschreibt, wie die Sanstmuthigen das Land besitzen und die Gottlosen sollen ausgerottet werden.

6. Selig find, bie ba hungert und burftet nach ber Gerechtigkeit, benn fie follen fatt werben.

Gerechtigkeit muß an diesem Orte nicht heisen die Shriftliche hauptgerechtigkeit, badurch die Person fromm und angenehm vor Gott wird. Denn ich habe gesagt, daß diese acht Stude nichts anders sind, denn eine Lehre von den Früchten und guten Werden eines Christen, vor welschen der Glaube zuvor muß da senn, als der Baum und hauptstud, oder Summa seiner Gerechtigkeit und Seligskeit, ohne alle Werde und Berdienst, daraus solche Stude alle wachsen und folgen muffen. Darum verstehe hier die äusserliche Gerechtigkeit vor der Welt, so wir unter uns gegen einander halten, daß diß kurt und einssättig die Meynung sey von diesen Worten: Das ist ein rechtschaffen seliger Wensch, der immer anhält und mit allen Kröften darnach strebt, daß es allenthalben vohl zugehe, und sedermann recht thue, und solches mit

Worten sind Werden, mit Rath und That hilft halten und forbern.

Dig ift nun auch ein toftlich Stud, welches febr viel auter Berde beareift, aber auch aar feltfam ift; als, bag wirs in Erempel faffen, wenn ein Prediger will in biefem Stud erfunden werden, ber muß fo gefchickt fenn, bag er einen jeglichen in feinem Stanbe unterweife und belfe, bas er benfelbigen recht fuhre und thue, was bazu aeboret. Und wo er fiebet, bag es mangelt und nicht recht. gehet, bag er ba fen, marne, ftrafe und beffere, wie und womit er kann; alfo, bas ichs als ein Prebiger nicht manaeln laffe an meinem Umte, noch bie anbern an ihrem , baf fie meiner Lebre und Prediaen folgen , und alfo auf benben Geiten recht zugehe. Wo nun folche Leute find, bie fich brum annehmen und taffens ihnen Ernft fenn, buß fie gerne wollten recht thun, ober im rechten Befen und Berden erfunden werben, Die hungert und burftet nach ber Gerechtigkeit. Und wenn es jo ginge, fo mare feine Buberen und Unrecht, fonbern eitel Gerechtigfeit und felig Befen auf Erben. Denn mas ift ber Belt Gerechtigteit andere, benn bag jebermann thue in feinem Stanbe, mas er fculbig ift, welches beißt beffelbigen Stanbes Recht, als Mannerecht und Krauenrecht, Rinbesrecht, Anechts- und Magbrecht im Saufe, Burgerrecht ober Stadtrecht im Banbe, meldes alles ftehet barinne, bag bie, fo anbern Leuten porftehen und regieren follen, fold Amt mit Kleiß, Sorgen und Treuen ausrich-



so hungert und durstet nach der Gerechtigkeit, die sollen gesättiget, das ist, ihres hungers und Dursts ergöget werden, das sie nicht umsonst gearbeitet haben, und bennoch endlich ein häuflein herzugebracht werde, der welchem es wohl angelegt sen, und nicht allein hier auf Erden, sondern vielmehr in jenem Leben offendar werden, da jedermann wird sehen, was solche Leute vor Frucht geschaffet haben durch ihren Fleiß und stetigs Anhalten, od es gleich jest nicht will gehen, wie sie gerne wollten, und wohl halb daran verzweiseln mussen, als, daß ein frommer Prediger so viel Seelen aus des Teusels Rachen gerissen, und gen himmel gedracht, oder ein frommer, treuer Regent viel Landen und Leuten geholsen hat, die ihm solches zeugen und vor aller Welt preisen werden.

Dawider sind nun die falschen heitigen, die vor großer Seiligkeit die Welt meiden und in die Wüsten Laussen, oder sich in die Wintel verkricchen, auf daß sie solcher Mübe und Unlust, so sie sonst haben müßten, überhaben sepn und sich nichts dursen annehmen, wie es in der Weit gehet, denden nicht einmal bran, daß sie andern Leuten helsen oder rathen sollten mit Lehren, Unterweisen, Versmahnen, Strasen und Bessen, oder zum wenigsten mit Beten und Seuszen zu Gott. Ja, es eckett ihnen bafür, und wäre ihnen leid, daß andere Leute fromm wären, auf haß man sie allein für heilig halte, daß, wer da will gen mel kommen, muß ihnen ihre gute Wercke und Beradbausen. Summa, sie sind der Gerechtigkeit so daß sie die andern armen Sünder anköcken, gleich

wie ber groffe heilige Pharffaer, Luc. 18, 11. ff., vor groffer Arundenheit heraus kocket und spepet über ben armen Zollner, that ihm so heralich sanft, baß er Gott hosit und bandet, baß er allein fromm, und andere Leute bose waren.

Siehe, bas find fie, miber bie Chriftus bier rebet, bie fcanblichen, ftolben, fattsamen Beiffer, bie fich bamit tuseln und ihre Kreube und Buft haben, bag andere Leute nicht fromm find, bafur fie follten fich erbarmen, mitleis ben und belfen; tonnen nicht mehr, benn jedermann verachten, affterreben, urtheilen und verbammen, und muß alles Stand und Unflath fenn, ohn was fie felbft thun. Aber bas fie follten bingeben und einen armen, gebrechtis den Sunder vermabnen ober beffern, bafur buten fie fich, als por bem Teufel. Darum werben fie auch wieberum muffen boren, wie Chriftus über fie fcbrenet, Luc. 6, 25: Bebe euch, bie ihr fatt und voll fend, benn euch wirb bungern. Denn wie bie fatt muffen werben, fo jest bungert und burftet, fo muffen jene emig bungern, bie jest fo poll und fatt find, und boch niemand ihr genieffen Fann, noch rubmen, bag fie einen Menfchen hatten gehol= fen, ober gurecht gebracht. Alfo haft bu furg bie Depnung biefes Stude, welches (wie gefagt) viel guter Berde, ja alle aute Werde begreift, bamit ein jeglicher für fich unter ben Leuten recht lebe und allerlen Umt und Stande forbern belfe, bavon ich oft anderemo weiter gefaat babe.

so hungert und burftet nach ber Gerechtigkeit, bie follen gefättiget, bas ift, ihres hungers und Durfts ergoget werben, bas sie nicht umsonst gearbeitet haben, und
bennoch endlich ein haustein herzugebracht werbe, ben
welchem es wohl angelegt sep, und nicht allein hier auf
Erben, sondern vielmehr in jenem Leben offenbar werben,
ba jedermann wird sehen, was solche Leute vor Frucht
geschaffet haben durch ihren Fleiß und stetigs Anhalten,
ob es gleich jeht nicht will gehen, wie sie gerne wollten,
und wohl halb daran verzweiseln mussen, als, daß ein
frommer Prediger so viel Seelen aus des Teufels Rachen
geriffen, und gen himmel gebracht, ober ein frommer,
treuer Regent viel Landen und Leuten geholsen hat, die
ihm solches zeugen und vor aller Welt preisen werden.

Dawider sind nun die falschen Beiligen, die vor groß fer Beiligkeit die Welt meiden und in die Wüsten laussen, oder sich in die Winter verkriechen, auf daß sie solcher Ruste und Untust, so sie sonst haben müßten, überhaben senn und sich nichts dursen annehmen, wie es in der Weit gedet, benden nicht einmal bran, daß sie andern Leuten helsen oder rathen sollten mit Lehren, Unterweisen, Bermahnen, Strasen und Bessern, oder zum wenigsten mit Beten und Seufzen zu Gott. Ja, es eckelt ihnen bafür, und wäre ihnen leid, daß andere Leute fromm wären, auf daß man sie allein für heilig halte, daß, wer da will gen Himmel kommen, muß ihnen ihre gute Werede und Berbienste abkausen. Summa, sie sind der Gerechtigkeit so voll, daß sie die andern armen Sünder anköcken, gleich

wie ber groffe heilige Pharifaer, Luc. 18, 11. ff., vor groffer Arundenheit heraus tocket und spevet über ben armen Zollner, that ihm so herhlich sanft, bag er Gott hossirt und bandet, bag er allein fromm, und andere Leute bose waren.

Siehe, bas find fie, wiber bie Chriftus bier rebet, bie fchandlichen, ftolben, fattsamen Geiffer, bie fich bamit fuseln und ihre Kreube und guft haben, daß andere Leute nicht fromm find, bafur fie follten fich erbarmen, mitleis ben und belfen; tonnen nicht mehr, benn jebermann verachten, affterreben, urtheilen und verbammen, und muß alles Stand und Unflath fenn, ohn was fie felbft thun. Aber bas fie follten bingeben und einen armen, gebrechtis den Sunber vermabnen ober beffern, bafur buten fie fich, als por bem Teufel. Darum werben fie auch wieberum muffen boren, wie Chriftus über fie fcbrenet, Buc. 6, 25: Bebe euch, bie ihr fatt und voll fend, benn euch wirb bungern. Denn wie die fatt muffen werben, fo jest bungert und burftet, fo muffen jene emig bungern, bie jest to poll und fatt find, und boch niemand ihr genieffen Fann, noch rubmen, bag fie einen Menfchen batten gehol= fen, ober gurecht gebracht. Alfo haft bu fure bie Depnung biefes Stude, welches (wie gefagt) viel guter Berte, ja alle aute Berte beareift, bamit ein jeglicher für fich unter ben Leuten recht lebe und allerlen Amt und Stanbe forbern belfe, bavon ich oft anderemo weiter gefaat babe.

7. Selig find bie Barmberbigen, benn fie werben Barmbergigfeit erlangen.

Dif ift auch eine feine grucht bes Glaubens und folget wohl auf bas vorige, wer anbern Leuten foll helfen und forbern, bag es allenthalben recht zugebe, bag ber auch gutig und barmbertig fen, bas ift, bag er nicht balb. rumore und mute, wo es noch fehlet und nicht will aeben, wie es geben foll, und bennoch Befferung zu boffen ift. Denn bas ift auch ber falichen Beiligkeit Zugenb eine, baf fie fein Mitleiben noch Barmberbiateit tonnen baben mit Gebrechlichen und Schwachen, fonbern wollens aufs allerftrengefte gehalten und aufs reinefte erlefen baben, und fobald es ein wenig fehlet, fo ift alle Gnabe aus und eitel Buten und Toben ba. Bie auch St. Gregorius colche lebret ertennen und fpricht: Vera justitia compafsionem habet, falsa indignationem; bie mabrhaftige Beiligfeit ift barmbergig und mitleibig, aber falfche Beis liafeit fann nichts, benn gurnen und waten. Und foll boch beiffen, pro zelo iuftitia (wie fie fich fcmucken), bas ift aus Liebe und Gifer nach ber Gerechtigfeit gethan.

Denn bas gehet mit aller Gewalt in ber Belt, bas fie alle ihren Muthwillen und Buteren treibet, unter bem schönen, trefflichen Schein und Deckel, bas fie es thue eben um ber Gerechtigkeit willen, gleichwie sie bisher und noch ihre Bosheit und Berratheren wider bas Grangeslium ausrichtet, unter bem Ramen, die Bahrheit zu schwen und die Kehren auszurotten, und will bamit versbienen, bas sie Gott bafür soll kronen und zen himmel

heben, bie als vor groffem Durft und hunger nach ber Gerechtigkeit feine heiligen verfolget, wurget und bren, net. Denn sie wollen traun auch den Ramen haben, ja wohl mehr, benn die rechten heiligen, daß sie hungere und burfte nach ber Gerechtigkeit, führen bazu so groffen Schein und treffliche Worte, daß sie mennen, Gott selbst solle nicht anders wissen.

Aber an ben Frudten tennet man ben eblen Baum. Denn wo fie Gerechtigkeit forbern fellen, nemlich baff, benbe, in geiftlichem und weltlichem Regiment recht gugebe, bas thun fie nicht, benden auch niemand zu unterweisen und beffern, leben felbft in eitel Untugend, und mo jemand ihr Thun ftrafet, ober nicht lobet und thut, mie fie wollen, fo muß er ein Reger fenn und fich unter bie Bolle verdammen laffen. Giebe, fo ift gewißlich ein jeglicher falfcher Beilige. Denn bie Gigenheiligkeit machet ibn fo ftolg, bag er jebermann verachtet und fann fein autig, barmbergig Bere baben. Darum ift eine nothige Barnung wiber folche schandliche Ceiligen, bag ein jeglicher brauf febe, wo er mit bem Rachften au fchaffen bat, bem er in feinem Stanbe und Befen helfen und gurechte bringen foll, bag er bennoch auch tonnte barmbereig fenn und vergeben, bag man febe, baf bu bie Berechtig-Beit mit rechtem Bergen menneft, und nicht beinen eigenen Muthwillen und Born buffen wolleft, und fo gerecht fenft, bağ bu gegen bem, ber bie Ungerechtigkeit laffen und fich beffern will, freundlich und fauberlich fahreft und fein Bebrechen ober Schwachheit zu gute halteft und trageft,

fo lange bis er hernach tomme. Wo bu aber foldes alles versucheft, und teine hoffnung gur Befferung finbest, ba magst bu ihn laffen fahren und benen befehlen, bie zu ftrafen baben.

Das ift nun ein Stud ber Barmbergigfeit, baf man aerne vergebe ben Sunbern und Gebrechtichen. Das anbere ift, bag man auch mohlthatig fen gegen die, fo aufferlich Roth leiben, ober bulfe bedurfen, welches man beift bie Werde ber Barmhergigfeit, Matth. 25, 35. Dif Stud tonnen bie boffartigen jubifchen Beiligen auch nicht. Denn ba ift nichts, benn eitel Gis und Rroft, ja ein frodund fteinhart bere, und gar fein Blutstropffen ber guft noch Liebe, bem Nachsten wohl zu thun, aleichwie auch feine Barmberbigfeit, Gunbe zu vergeben; forgen und trachten allein für ihren Wanft, obaleich ein anbere follte hungere fterben, bag auch ben offentlichen Gunbern viel mehr Barmberbiateit ift, benn ben einem folden Beilfgen. Wie benn folgen muß, weil fie fich allein preifen und fromm halten, jebermann verachten und fur nübts balten, und mennen, alle Welt foll ihnen allein bienen unb genug geben, fie aber fenn niemand fculbig zu geben, noch gu bienen.

Darum ift biefe Prebigt und Vermasnung verachtet und vergeblich ben solchen Beiligen, und findet teine Schaler, benn die vorher en Shrifto hangen und glauben, teineeigene Beiligfeit ben ihnen felbst wissen, sonbern, nachbenen vorigen Studen, arm, elend, sanstmuthig undecht hungerig und burstig sind, und so geschiedt, daß fie niemand verachten, sondern sich jedermanns Both annehmen und Mitleiden haben können. Diesen gilt nun die tröstliche Berheissung: Wohl euch, die ihr barmherzig send, denn ihr werdet wieder eitet Barmherzigkeit sinden, berde, hier und dort, und solche Bamberzigkeit, die alle menschliche Wohlthat und Barmherzigkeit unaussarechlich weit übertrifft. Denn es ist ja keine Sleiche unserer Barmherzigkeit gegen Gottes Barmherzigkeit, noch unserer Güter gegen die ewigen Güter im himmelreich; noch läst er ihm unsere Wohlthat gegen dem Nächsten so wohlgefallen, daß er sun noth wäre, für einen Trunck Wassend das himmelreich verheißt.

Wer sich nun solche treffliche, tröstliche Berheisungen nicht will lassen bewegen, ber wende das Blatt um und hore ein ander Urtheil: Weh und verslucht sind die Unbarmhertigen, denn ihnen soll auch keine Barmhertigkeit widersahren. Wie jest die Welt voll solcher Leute ist, vom Abet, Burger und Bauren, die sich so trefflich verssündigen an dem lieben Evangelio, daß sie armen Pfarrherren und Predigern nicht allein nichts geben, noch helsen, sondern auch dazu nehmen und plagen, wo sie können, und sich nicht anders stellen, denn als wollten sie es aushungern und aus der Welt jugen, und boch dieweil gang sicher bahin gehen, mennen, Gatt solle, stille dazu schweigen und alles lassen gut senn, was sie thun. Aber es wird sie einmat (das Unglück) tressen und, wie ich forge, semand kommen, der mich (der ich genug gewarnt habe,)

:

gum Propheten machen, und mit aller Undarmherhigkeit mit ihnen umgeben wird, und ihnen nehmen Ehre und Gut, Leib und Leben dazu, auf daß Gottes Wort wahr bleibe, und wer nicht Barmherhigkeit erzeigen noch haben will, eitel Born und ewige Ungnade überkonimen. Wie auch St. Jacobus fagt, Cap. 2, 18: Es wird gar ein undarmherhig Gericht über ben gehen, der nicht Barmberhiakeit gekhan bat.

Darum auch Chriftus am Innaften Tage folde Unbarmberbigteit allein für bas bochfte wirb anziehen, als miber ibn felbft gethan, alles, mas wir aus Unbarmber-Bigfeit gethan haben, und felbft ben Aluch uber fie fprechen? Ro bin bunaria, burftig gewesen, und ihr babt mich nicht gefpeifet, noch getrandet. Darum gebet bin, ibr Berfluchten, in bas ewige bollische Reuer. Matth. 25, 42. Er warnet und vermahnet uns treulich, aus lauter Snabe und Barmhersiafeit. Ber bas nicht baben will, ber mable ben Rluch und emige Berbammnis. Giebe an ben reichen Mann, Buc. 16., welcher, ob er wol den armen Latarum taglich voll Schwaren fabe por feiner Thur liegen, noch hat er nicht fo viel Barmbergigfeit, bag er ihm batte ein Bund Strob gegeben, ober bie Brofamen unter feinem Zifch gegonnet. Aber fiebe, wie boch ift er gerochen, bag er in ber Solle gerne bunbert taufenb Gul ben gabe, bag er mochte einen Raben rubmen, ben er ibm aeaeben håtte.

8. Selig find, bie reines hergens find, benn fie werben Gott schauen.

Dis Stud ift ein wenig subtil und nicht so verfländlich gerebt vor und, die wir grobe und fleischliche herzen und Sinne haben, und noch vor allen Sophisten, die doch sollten die Gelehrtesten senn, verdorgen, daß ihr keinen kann sagen, was: ein rein Gert haben, und noch weniger, was: Gott schauen, heisse, geben mit eitel Araumen und losen Gebanden um der Dinge, davon sie selbst nie nichts ersabren baben.

Darum mussen wir diese Worte nach ber Schrift ansehen und recht verstehen lernen. Ein rein hers, haben
sie geträumet, heisse, daß ein Mensch von den Leuten in:
einen Winckel, Aloster, oder Rüsten liese, und nicht an die,
Welt gedächte, noch sich mit weltlichen Sachen und Geschäften bekummerte, sondern mit eitel himmlischen Gedanden spielete, haben mit solcher Traumlehre nicht allein sich und andere Leute genarret und gesährlich verfüh,
ret, sondern auch den mördlichen Schaden gethan, daß
man die Werde und Stände, so in der Welt gehen müssen und von Gott geordnet sind, für unrein gehalten

Die Schrift aber sagt von solchen reinen hergen und Gebancken, daß bennoch baben flehen könne, daß einer ein Ehemann sey, Weib und Kind lieb habe, sur sie dende und sorge, und mit andern Sachen umgehe, was dazu gehöret. Denn solches alles hat Gott geboten, Was aber Gott geboten hat, das muß nicht aurein seyn, ja es ift eben, die Reinigkeit, damit man Gott siehet. Also, wenn ein Richter sein Amt treibet, und einen Nichter sein Amt treibet, und einen Nichter sein Unt treibet, und einen Niedter sein Unt

sum Sobe urtheilet, bas ift nicht fein, fonbern Gottes Amt und Werd. Darum ift es ein aut, rein und beilig-Berd, (me er anbers auch ein Chrift ift,) welches'er nicht tonnte thun, wo nicht guvor ein rein Berg-ba mare. Stem, fo muß auch ein rein Werd und bert beiffen, obaleich ein Anecht ober Magb im Saufe ein unffatig, unfauber Berd thut, als, Will laben, Rinber mafchen unb Darum ift eine fcanbliche Berfebrung. rein machen. ball man bie Stanbe, fo in ben Beben Geboten gefaffet find, fo geringe achtet, und nach anbern besonbern, aleise fenben Werden aaffet, gerade als batte Gott nicht fo reis nen Manb ober Augen, als wir, noch fo rein Bere und Rauft, wenn er bepbe, Wann und Weib, fchaffet; wie follte benn fold Werd ober Gebanden ein unrein bers machen ? Aber fo follen au Blinden und Rarren weiben. bie-Gott verachten und allein nach aufferlichen Carven und Gleiffen berer Berde bie Reinigfeit achten, und bieweil bas Unglud angurichten baben mit ihren eigenen fliegen ben Bebanden und aaffen , een Simmel zu flettern, unb nach Gott tappen, bis fie barüber ibnen felbft ben Sals abftarben.

Darum last und recht verstehen, was Christus ein rein hert heise. Und erstlich merde abermal, bas biese Predigt am meisten gesetet und geschärft ist wider die Jüden. Denn wie sie nichts wollten leiben, sondern gute Lage, Lust und Freude, auch nicht wollten hungern, noch barmbergig senn, sondern fatt und allein fromm senn, dagu jedermann urtheilen und verachten; also war auch

bas ihre heitigkeit, das sie mußten ausserlich rein senn, am Leibe, haut, haar, Aleider und Speisen, daß auch nicht ein Flecklein am Kleide seyn mußte. Und wenn eisner ein sodt Kas angerührt, ober einen Grind ober Genet am Leibe hatte, mußte er nicht unter die Leute kommen; das hielten sie für Reinigkeit. Aber damit (spricht er) ist es nicht ausgerichtet, sondern die lobe ich, die sich sleiffigen, daß sie reines herhen sind, wie er auch Matth. 23, 25 spricht: Ihr reiniget das Auswendige am Becher und Schüssel, inwendig aber seind ihr voll Raubes und Frasses. Item B. 27. Ihr seyd, wie dienistertünchten Gräber, weiche auswendig auch sein hirbsch schenen, aber inwendig sind sie voll Tobtendeine und als les Unssaths.

Bas ift benn nun ein rein berg, ober worinnen fie bet es?

Antwort: Es ist balb gesagt und barfft nicht gen himmel kiettern, noch in ein Kloster barnach lauffen und mit eigenen Sedancken ausrichten, sondern hute dich vor allem, was du vor eigenen Sedancken ben dit weiseses, als dor eitel Schlamm und Unstath, und wisse, das ein Monch im Kloster, wenn er in seiner höchsten Besichantichkett siet und an seinen herrn Gott bencket, wie er ihn seilhft mahlet und träumet, und will die Welt gar aus dem herzen werfen, der siet (mit Urlaub) im Oreck, nicht bis an die Knite, sondern über die Ohren. Denn er gehet mit eigenen Sedancken um, ohne Gottes Wort, welches ist eitel Lügen und Arügeren, wie die Schrift allent-

halben zeuget. Iber bas heißt ein rein Here, bas bar rauf siehet und bendet, was Gott sagt, und anstatt seiner eigenen Gebanden Gottes Wort seget. Denn dasselbe ist allein rein vor Gott, ja die Reinigseit selbst, badurch auch alles, was daran hanget und barinne gehet, rein wird und heiset. Als, daß ein gemeiner Handwerdssmann, Schuster oder Schmidt, daheim siet, ob er gleich unsann, Schuster oder Schmidt, daheim siet, ob er gleich und Pech, und bendet: Wein Gott hat mich geschaffen zu einem Mann, und mir mein Haus, Weib und Kind gegeben, und besohlen, lieb zu haben und zu nähren mit meiner Arbeit; siehe, der gehet mit Gottes Wort um im herzen, und ob er wol auswendig stindet, aber inwendig ist er eitel Balsam vor Gott.

Kommt er aber auch in die hohe Reinigkeit, daß er auch das Evangekium ergreift und an Christum glaubt, (ohne welches zwar auch jene Reinigkeit nicht feyn kann); so ist er durch und durch rein, dende, inwendig im Herzen gegen Gott, und auswendig gegen allem, was unter ihm ist auf Erden, daß alles, was er lebet und thut, gestet, stehet, ist und trindet, ist ihm rein, und kann ihn nichts unrein machen. Als, wenn er sein ehelich Weib ansiehet, ober auch mit ihr scheret, wie der Patriarch Isaac, 1. Mos. 26, 8. Denn da hat er Gottes Wort und weiß, daß sie ihm Gott gegeben hat. Aber wenn er sein Weib liesse siem, und hielte sich zu einer andern, oder liesse sien handwerd oder Amt anstehen, und thate an-

bern Leuten Schaben ober Berbrief, fo mare er nicht mehr rein, benn bas mare wiber Gottes Gebot.

Co lange er aber bleibt in ben gwenen Studen, nemt Itch im Borte bes Glaubens gegen Gott, baburch bas Bers rein wirb, und im Bort bes Berftanbnig, bas ibn lebret, was er gegen ben Rachften thun foll in feinemt. Stande: fo ift ihm allet rein, wenn er gleich mit Rauften und bem ganten Leibe in eitel Schmarte umgehet. arme Dienstmagb, wenn fiethut, mas fie thun foll, und eine Spriffin bazu ift, fo ift fie por Gott im himmel eine fcone, reine Debe, bag alle Engel ihr zu lachen und Buft gu feben haben. Bfeberum, ber allerffrenafte Carthaufer, ob er fich zu tobt faftet und caftenet, vor groffer Unbacht ettel Thranen weinet und nimmer an bie Welt gebachte. und boch ohne Glauben an Cfriftum und Liebe gegen ben Rachften ift: fo ift er ein lauter Stand und Unflath, benbe inmenbia und auswendia . bas bende, Gott und Engel, eis tel Grauen und Edel por ibm haben.

So fiehest bu, wie es alles liegt an Gottes Wort, bas, was barin gesasset ift und gehet, bas muß alles rein, lauter und schneeweiß heissen, gegen Gott und Menschen. Daher St. Paulus saget, Lit. 1, 15, 16: Den Reinen ift alles rein, und wiederum den Unreinen und Ungläubigen: ift nichts reine. Warum das? Denn urrein ist berde, ihr Sinn und Sewissen. Wie gehet das zu? Denn sie sagen wol, sie ertemen Gott, aber mit den Werden verleugnen sie es, sintemal sie sind, an welchen Gott einen Greuel bat.

Bas ift aber ber Lobn, ober was verheift er benen. bie reines Bergens find? Das ifts, bas fie follen Gott fcauen. Gin herrlicher Titel und trefflicher Schat! Bas heißt aber : Gott fcauen ? Die Donche baben hier abermal ibre Traume, bas et fen, in ber Gellen fiben und hierauf benden gen himmel, und ein beichaulich . Leben führen, wie fie es genennet und viel Buder bavon gefdrieben baben. Aber bas wirb noch lange nicht Bott fchauen beiffen, wenn bu mit beinen Gebanden tommft ace trollt und gen himmel fletterft, wie bie Sophisten und unfere Rottengeifter und tolle Beiligen mit ihrem Rapf Gott, fein Bort und Berd abmeffen und meiftern molfen : fonbern bas ifts, wenn bu einen rechten Glauben baft. baf Chriffus bein Beiland fep. Go fieheft bu flugs, baf bu einen anabigen Gott babeft. Denn ber Glaube leitet bich binauf, und thut bir Gottes Bers und Billen auf, ba bu eitel überichwengtiche Wnabe und Liebe fiebeft. Das beift recht, Gott ichanen, nicht mit leiblichen Kugen (barnit ibn niemanb tann feben in biefem Leben), fonbern mit bem Glauben, ber fein vaterlich, freundlich Ders fiebet, barinnen tein Born noch Unanabe ift. Denn mer in für gornig anfiebet, ber fiebet ibn nicht recht, fonbern bat einen Br:bang und Dede, ja eine finftre Bolde fur fein Angeficht gezogen. Gein Angeficht aber feben, wie bie Garift rebet, beist, ibn recht erfennen, als einen and. bigen, frommen Bater, su bein man fich alles Gutet nem feben barf, welches allein burd ben Glauben an Gariftum gefdiebt.

Darnach auch, wenn bu in beinem Stanbe lebeft nach Gottes Bort und Gebot, ber beinem Mann, Beib, Rinb, Radbarn und Rabeften: ba fannft bu feben, wie Gott bann gefinnet ift, und fcblieffen, bas ibm gefallt, als bas nicht bein eigener Traum, sonbern sein Bort und Befehl ift, bas une nicht leuget, noch treuget. Run ift ein trefflich, groß Ding und ein Schad über alles, mas man wunfchen ober benden fann, ju miffen, bas man gegen Gott recht febe und lebe: alfo, bas benbe, bas bern fich feiner Ginabe gewißlich tann troften und gubmen, und weiß, baß auch fein aufferlich leben und Banbel ihm gefället. De raus benn folget, bag er frolich und getroft ift, alles au thun und zu leiben, last fich nichts fchreden, noch vergaat machen, welcher feines vermonen, bie folden Glauben und rein bers, bas fich allein nach Gottes Bort richtet, nicht baben.

Wer aber Gottes Wort ergreift und im Glauben bleibt, der kann vor Gott bestehn und ihn aufehen als seinem gusdigen Batær, dauf sich nicht fürchten, daß er hinger ihm stehe mit der Anule, ist gewiß, daß er ihn guddbellich aussehet und zusachet sammt allen Angeln und heb ligen im hinnel. Siehe, das mennet Shristus mit dier sem Spruche, daß allein die Gott schauen, die solch rein herh haben, dass er übscheitet und sandere alle andere Reinigkeit, daß, wo diese nicht ist, odgleich sonst alles win aus Meusschen ist, so diese nicht ist, odgleich fann auch nimmermehr Gatt sehen. Wiederum, mo das here rein ist; so ist alles rein, und schoet nicht, ebgleich auswendig alles

thavefin, ja, obgleich ber beth voll Schwaren, Mattern und einet Ausfag mare,

9. Gelig find bie Friedfertigen, benn fie werben Gottes Rinber beigen.

.: Dier preifet ber herr mit einem boben Titel und trefflichen Ruhm, bie, fo fich fleiffigen, baf fle gerne Friebe Schaffen, nicht allein für fich, fonbern auch unter anbern Leuten, baf fie belfen, bofe und verworrene Sachen veteinigen, Seber vertragen, Krieg und Blutvergiellen wehren und portommen, welches ift auch eine proffe Tagend, aber gar feltfam in ber Welt und beb ben faliden Beiligen. Denn wetche nicht Chriften find. bie find benbe, Lugner und Mother, gleichwie ihr Buter, ber Teufel. Darum bienen fie nirgenb gu, benn Unfriebe, Baber, Krieg ansurichten. Also, wenn ein Rurft sornig wird, mennet er balb, er muffe einen Krieg anfaben; ba simbet und beset jebermann an, fo lange, bis man fo viel vereriegt- und. Blut vergoffen bat, bag ber Renel Bommt und gibt etliche taufenb Buiben iftr bie Geelen, bie ann kommen find. Das find und bleiben Buthunbe, tonnen micht enben; bis fie fich gerochen und ihren Born gebuffet haben, bis fie Band und Bente in Jammen und Unalad führen, und wellen bennoch Ehriftliche Rürften beiffen und fodte Cathen baten.

Es gehöret mehr bagu, Arieg angufahen, benn bas bie eine rechte Sache habeft. Denn ob wol hier nicht vers baben wirb, bas man nicht friegen folle; (wie gefaut, bas

Striffus bier nichts ber Obrigfeit und ihrem Umte will aenommen baben, fonbern lebret nur bie einkelnen Berfonen, bie für Ach felbit Ciriffitich leben wollen): fo gilt boch nicht, bağ ein Rueft mit feinen Rachbarn Kriegen will, ob er gleich (sage ich) rechte Sache, und ber andere unrecht bat, fondern es beiste Gelig find bie Rriebfertigen! bag, wer ein Shrift und Gottes Kind fein will, nicht allein feinen Rrieg und Unfrieden anfabe, fonbern zum Rrieben belfe und rathe, wo et immer fann, ob auch gleich Recht und Urfachen genug zu friegen waren, ift genug, menn man alles verfucht, und nicht helfen will, bas man eine Rothwehr thun muß, Band und Beute au fchuben. Darum follen nicht Striften, fonbern bes Teufels Rinber heiffen bie gornigen Juncheren, bie von Stund an Meffer fturgen und vom Leber guden um eines Borte willen : bielmebe aber, bie jebund bas Coangelium verfolgen und beffelbigen Drebiger unfculdig brennen ober ermorben laffen, bie ini nen nichts Bofes, fonbern alles Gates gethan und mit Beib und Seele gebienet. Doch von biefen fagen wir bier nicht, fonbeen allein von benen, bie ba mollen Recht und aute Sadie baben, und meenen, fie follen nicht leiben, ale bobe und farftliche Perfonen, obs auch gleich andere Leute wollten leiben.

Darwider flehet hier akfor Wo die Unrecht und Gewält geschieht; daß es nicht gilt, daß du wolltest beinen naufschen Aopfrigu rathe nehmen, und bald ansahen zu rächen und wieder schlagen, sondern daß du dendest und wachtest, wie es vertragen und Friede worde. Will aber

foldes nicht sein, und bu es nicht kannft leiben, so haft bu Becht und Obrigkeit im Lande, doben du es ordentlicher Weise magst suchen. Denn sie ift dazu gesetzt, daß sie solches wehren und ftrasen soll. Darum, wer dir Gewalt thut, ber sündiget nicht allein wider dich, sondern vielmehr wider die Obrigkeit selbst, weil es nicht dein, sondern ihr Gebot und Besehl ist, daß man Friede halte. Darum lasse es deinen Richter, dem es besohlen ist, solches rüchen und strasen, als wider den sich dein Widerlacher verwirdt hat. Wenn du dich aber willst selbst rächen, so thust du noch größer Uebel, daß du auch derselbigen Gunde schuldig wirk, als der wider die Obrigkeit sundiget und in ihr Amt greißset, dazu beine rechte Gache selbst unrecht machest. Denn es heißt also: Wer wieder schlägt, ist unrecht, und wiederschlagen macht haben.

Siebe, das ist eines, das Christus hier sorbert, weber bie rachgisrigen und rumorischen Köpsse, und heiset Friedsertige zum ersten, die da Sand und Seuten zum Friede helsen, als; fremme Fürsten, Rathe oder Juristen und Obrigsteit, se ums Friedens willen in ihrem Auste und Megimente sien; darnach auch fromme Bürger und Rachbarn, die haber und Iwietracht (so durch dose gistige Jungen zugerichtet) unter Mann und Wesid, oder Rachbarn, richten, sohnen und wegnehmen durch ihre heitsame, gute Junge, wie St. Augustinus von seiner Mutter Monnica nich nuch, das, wo sie zwa-uneins sabe, redete-sie alles geit das Wiese auf beyden Seiten, und wos sie von einer Gutes högete, das brachte sie zu der andern; aber was sie

Boses hovete, das verschwieg sie, oder linderte och so viel sie konnte, und hat also viel unter einander verschnet, Denn das gehet sonderlich unter dem Beibervolcke, unter welchem sonk das schändliche Laster, Afterreden, regieret, das oft durch eine bose Junge viels Unglucks angerichtet wird. Darzu dienen die dittern und gistigen Aeuselsdate, welche, wenn sie ein Wort von einer horen, das spiesen, schäften und verbittern sie auss allerargste gegen andere, das zuweisen Jammer und Mord draus kömme.

Das macht alles, das uns naturlich antiebt der ichanbliche, teufelische Unflath, bas iebermann gerne bas arafte boret und rebet von bem Rachften, und fich tubelt. wo er an einem andern einen Rebl fiebet. Benn ein Raib fo fcon mare, ale bie Sonne, und irgend ein Mabl ober Alecten am Leibe batte, fo follte man bas anbere alles vergeffen, und allein noch bem Alecten feben und bavon fagen. Mlfo, wenn eine bie berühmtefte von Chren und Augenben ware, noch foll eine giftige Zunge tommen, bie fie batte einmal mit einem lachen feben, und fo au fchanben machen. bas alle ihr Lob und Chre muste verbundelt werben. Das beiffen rechte giftige Spinnen, bie aus einer fchanen, lieblichen Rofe michts, benn Gift fangen tonnen, und benbe, bie Blumen und Saft, verberben, aus welcher ein Biene lein eitel fuffes honig fanget und bie Rolen unverfebmet läßt.

Alfo, thun biefe, bie auch nichts an andern Leuten em foben, benn mo fie gebrochlich ober unrein find, bas fie taboln konnen; bargagen, was fie Gutes an fich habon.

nicht feben, wie wenn viel Augenden am Menfchen find, bie ber Teufel nicht verberben tann, und boch aus ben Mingen thut over verftellet, bag man fie nicht feben foll. MIS an einem Beibe, ob es aleier allenthalben gebrechlich ind teine andere Sugend batte, fo ift es bengioch Gottes Greatur, und tann jum wenigften Waffer tragen, ober Binbeln wafchen. Und ift tein Menfch auf Erben fo bofe, es hat ja etwas an ihm, bas man loben muß. Bas ift es benn, bas man bas Gute aus ben Augen febet, und allein In bie Augen bilbet und ansiehet, wo er unrein ift, als Batte man buft, einem anbern, mit Urlaub, nur in Sintern zu feben, fo boch Gott felbft bie unehrlichften Glieber am Letbe augebeckt, und (wie Paulus 1. Cor. 12, 23. fagt) am meiften Gbre gegeben bat. Und wir find foiche Un-Mater, bas wir nur, was unflatig ift und ftinct, berfür fuchen und bowinne mublen , wie bie Gaue.

Siehe, das find auch rechte Teufelskinder, weicher auch felbst baher ben Ramen hat, daß er Diabolus heiße, das ist ein Schänder und Lasterer, als der seine Lust daram bat, daß er aufd ärgste und schände und unter einander verbittere, auf daß er nur Moth und Jammer anrichte, und keinen Friede noch Eintracht zwischen Brüdern und Rachbarn, Mann, Weid, bleiben lasse.

Des habe ich einenal ein Erempel gehöret von zweren Speleuten, fo mit einander lebeten in groffer Liebe und Gintracht, daß matt in der ganger Seadt davon fagte. Und als er foliges mit nichts konnte hindern, Schickte er einen alten Balg zu bem Beit, bie brachte ihr zu Ohren,

wie ihr Mann mit einer andern zuhielts, und gedächte, sie umzubringen, erbitterte also ihr hert gegen ben Mann und gab ihr ben Rath, sie sollte ein Schrinessen heimlich zu sich nehmen, daß sie ihm vorkäme. Da sie das hatte ausgericht, kam sie zu ihrem Mann und sagte ihm von ihr, wie sie ihn wollte ermoxden, und zum Wahnzeichen (sprach sie) wurde er des Rachts ein Schermesser den ihr im Bette sinden; das sand er also und schriebe ihr den halt augezeiget, was bose, gistige Mäuler zurichten kom nen, auch zwischen denn, die sich von herhen unterveinander lieben, daß sie recht mogen heissen Aussen unterveinander lieben, daß sie recht mogen heissen Aussen unterveinander lieben, daß sie recht mogen heissen Aussen unterveinander lieben, daß sie recht mogen heisse Ausser heisset, beiset, denn ein bitter, giftig, bose Maul.

Darum hute bich für solchen, daß du fie nicht hörek, noch Statt gebest, und lerne, daß, was du vom Rächsten hörest sagen, zum besten ausleggst, oder ig zudeckest aus daß du Kried und Eintracht machest und exhaltest. Ein magst du vor aller Welt und den Engeln im himmel mid allen Ehren Gottes Kind beissen. Diese Spre solkest des dich ja lassen reigen und locken, ja darnach zu laussen, wenn dies möglich wäre, die ans Ende der Welt, nach gerne alles, was du hättelt, dafür geben. Nun hast die es dier angeboten und umsonst vorgetragen, durst nichte dass geben, noch thun, ohne, wo du willst Gittes Klated. Wert thus gegen deinen Röchsten. Kenn als hat under auch unser derr Geristus geshan, de er, und dem Rater auch unser herr Ehriftus geshan, de er, und dem Rater

verfohnet und zu Gnaben gebracht, und noch täglich uns verreitt und das beste für uns rebet. So thue du auch, das du ein schnlicher Mensch und Mittler sepst zwischen beinem Rächsten und das beste tragest zu beyden Seiten, das Wese der, so der Leusel einzegeben hat, schweigest, ober, so viel du kannst, ausredest. Kömmst du zu Greten, so thue, wie gesagt von der heiligen Monica, St. Augustimi Mutter, und sprich: Ach, liebe N., warum sepb ihr so ditter? Meynet sie es doch wahrlich nicht übel, ich mercke nicht anders an ihr, denn daß sie gerne wollte eure liebe Schwester seyn. Desgleichen, kömmst du zu Gathardn, thue auch also. So hättest du, so viel in dir ist, auf bezoden Sriede gesertigt, als ein recht Kind Gottes.

Willst du aber, ober mußt das Bose sagen, so thue, wie dich Christus gelehret hat, Matth. 18, 15.: Arage es nicht zu andern, sondern gehe zu dem, der es gethan hat, und vermadne ihn, das er sich bessere; nicht also, das du es schau tragest, wo du hinkömmst, und lasses bie Desson stehen, die es angehet, redest, wo du schweigen solltest, und hier schweigest, da du solltest reden. Das ist die eine und erste Weise, das du zwischen die und dem Räcksten und erste Weise, das du zwischen die und dem Rächsten will die eine und erste Weise, das du zwischen die und dem Rächsten und es aber ja andern sagen, wo jenes nicht helsen will, so sage es denen, welchen es gedühzet zu krasen, Water und Mutter, herren und Frauen, Bängermeistern und Kichtern. Das were recht und ordenslich gehandelt, damit das Böse weggelegt und gestraft würde. Sonst, wenn du es unter andere Leute trägst, s bieldt die Person ungebessert und das Böse ungestraft,

und wird gleichwol burch bich und andere ausgetragen, daß jedermann sein Maul damit wäschet. Siehe, wie ein frommer Arat mit einem tranden Kinde thut; der idust nicht unter die Leute und schreget es aus, sondern gehet zu ihm und greift ihm an den Puis und an andern Ort, wo es Roth thut. Richt, daß er seine Lust an seinem Schaden dusse, oder sein lache, sondern aus guter herslicher Meynung, daß er ihm helse. Also lieset man von dem heiligen Patriarchen Joseph, 1. Mos. 37, 2., der mit seinen Brüdern ben dem Biehe war, und wenn doses Geschren wider sie kam, ging er hin und brachte es vor ihren Bater, als ihren Oberherren, dem da gedührere einzusehen und zu strasen, weil sie nicht wollten ihn hören.

Sprichst bu aber: Warum greissest bu selbst ben Pabst und andere öffentlich an und hältest nicht Friede? Antwort: Man soll ja das Beste rathen und heisen zum Frieden, und schweigen alles, das man schweigen Tann. Aber wenn die Sunde offendar ist und zu weit um sich greisset, oder öffentlich (als des Pabst Letyre) Schuben thut, da gilt nicht mehr schweigen, sondern wehren und frasen, sonderlich mir und andern, so in öffentlichem Amte sind, denen es gebühret, zu lehren und warnen sebermann. Denn mir ist besohlen und aufgelegt, als einem Prediger und Doctor, dazu gefordert, der da sich aufzsehen, das niemand verführet werde, auf das ich dasur könne Rechensthaft geben am jüngsten Gerichte. Also bessiehet St. Paulus, Apostgesch. 20, 28., denen Predigern, das sie sande Deerbe

vor den Balfen, so unter sie kommen marben. So geacheret mir auch zu strafen, die diffentlich sundigen, daß sie sich bessern, gleichwie ein Richter diffentlich die Bosen verdammen und strasen muß von Amts wegen. Denn es ist genug gesagt, daß Christus hier von keinem disentlichen Amte redet, sondern von allen Christen insgemein, nachdem wir alle gleich sind por Gott.

10. Selig find, bie um Gerechtigfelt willen verfolgt werben, benn bas himmelreich ift ihr.

3d habe broben gefagt, baf bie Stude und Berbeiffungen alle muffen verftanben werben im Glauben von benen Dingen, die man nicht fiebet, noch boret, und nicht fagen von aufferlichem Schein. Denn wie tann es bem wohl geben und felig beiffen, bem aufferlichen Unfeben nach, ber ba arm ift, und trauren ober Leib tragen, bazu allerlen Berfolgung leiben muß, welches alle Belt und Bernunft beiffet übelgeben und flieben lehret? Darum. mer bie Seligkeit und Guter will haben, babon bier Chris ftus faget, ber muß bas Bert emporschwingen über alle Sinne und Bernunft, und nicht urtheilen von fich felbft. barnach er fühlet, sonbern fo ichlieffen : Bin ich arm. fo bin ich nicht arm. Urm bin ich wohl aufferlich, nach bem Rleifch; aber por Gott im Glauben bin ich reich. 2016. menn er fich fublet traurig, betrubt und bekummert, muß er auch nicht barnach urtheilen, noch fagen, er fen ein unfeliger Menfch, fonbern fich berummerfen und jagen: 3ch fuble wol Traurigfeit, Sammer und Berbeleit, aber

gleichwol bin ich seilg, frolich und getrost auf Gottes Wort. Eben bemnach gehet auch in der Welt das Wider spiel, daß, die reich und selig heissen, die sinds. Denn Christus schrepet Weh über sie und heisset sie unselig, ob es gleich schrepet Weh über sie und heisset sie unselig, ob es gleich schrepet Weh über sie wohl dran und gehe ihnen aus allerbeste. Darum sollten sie auch ihre Gedanden erheben über Reichthum und gute Tage, die sie sühlen, und sagen: Ich din wol reich und lebe in eitel Freuden; aber weh mir, wenn ich nicht etwas anders habe. Denn es muß gewistlich eitel Elend, Jammer und herzeleid darunter seyn, das über mich gehen wird, ehe ichs sühle und mich versehe. So gehe durch alle biese Stücke, daß alles ein ander Ansehen hat vor der Welt, aber anders nach biesen Worten.

So haben wir nun bisher gehandelt fast alle Stude eines Christichen Wesens und geistliche Früchte des Glaubens nach den zweren Stücken; erstlich für seine Person, das er arm, betrübt und elend, Mangel und hunger leisdet, und dazu gegen andere ein fruchtbar, wohlthätig, barmherhig, friedsertig Mensch ist, und nichts denn gute Werde thut. hier sehet er nun dazu das leste, wie es ihm drüber gehet, daß er über das, daß er voller guter Werde ist, auch gegen Feinden und bosen Buben muß das zu Cohne haben von der Welt, daß er versolget werde und Seid, Leben und alles drüber zuseze.

Darum, willft bu ein Chrifte fenn, so erwege bich bes, bas bu unerschroden feneft und nicht barum verzagest, noch ungebulbig werbest, sonbern frolich und getroft bagu fenst, best Banden.

und wiffeft, es flebe nicht übel um bich, wenn birs fo gebet. Denn es ift ibm felbft und allen Beiligen (wie balb auf biefe Worte folgen wird) also gangen, und wird benen, fo Shriften fenn wollen, barum alfo guvor gefagt, bag fie folten muffen Berfolgung leiben. Darum magft bu mablen, welches bu willft. Du baft zween Wege vor bir; entweder jum himmel und emigen Leben, ober ju ber bolle; entweber mit Chrifto, ober mit ber Belt. Aber bas mußt bu miffen, mo bu barnach lebeft, bas bu bier gute Xage und feine Berfolgung willft baben, fo wirft bu mit Chrifto gen himmel nicht tommen, und wiederum. Und mußt Burgum entweder den Chriftum und ben himmel fahren taffen, ober bich best erwegen, daß bu allerlen Berfolgung und Plage in ber Belt leiben wolleft. Gumma, wer ben Christum will haben, ber muß Leib, Leben, Gut, Chre, ber Welt Gunft und Enabe babin feben, und weber Berachtung, Unband, noch Berfolgung fich laffen erfchreden. Urfache ift biefe: Der Teufel ift ein bofer, gorniger Geift. und fann, noch will nicht leiben, bag ein Denich zu Gomes Reich tomme. Rimmt ers aber vor, fo legt er fich in Weg, erwecket und verfuchet bawiber alles, was er tann.

Darum, willst bu Gottes Kind senn, so bende und rufte bich zu ber Berfolgung, wie ber weise Mann sagt, Sir. 1, 2. und Paulus 2. Tim. 3, 12: Alle, die gottselig teben wollen in Christo Jesu, mussen Berfolgung leiden. Item Christus selbst, Matth. 10, 24. 25: Der Jünger soll es nicht vesser haben, beun sein Meister. Dar jen sie mich verfolget, so werden sie euch auch verfolgen.

Da wird nichts anders aus, barum heift es : Gefig find, bie Berfolgung leiben um bes himmelreichs willen. Das man wiffe, weß man fich zu troften habe. Denn es ift fonft ein verbruftich, unfelig Befen, aufferlich anzuseben, und thut faul, immerbar zu fisen in Gefahr Leibes und Suts. Bo aber ber Glaube foldes faffet, tann er fich barüber erheben und benden: Run bat in bennoch Chris fine gefagt, ich fen felig und wohl bran. Beil benn ere gefagt hat, fo taffe ich foldes meinen Troft fenn und mir wohl gefallen. Das Wort foll mir mein Bert groß machenja groffer, benn himmet und Erben. Denn was find alle, ble mid verfolgen, gegen biefen Dann, ober fein Wort ? Ift einer ober zween, bie uns verfolgen, fo find ihr viele mehr, ja gebntaufent Engel gegen einen, bie es mit uns balten und und gulachen, troffen und felig forechen, famt etten Deiligen, fo mit Chrifto und Sott felbft ftimmen. Darum muffen wir folde Worte nicht so tatt und rob Meaen laffen, fonbern wohl aufblafen und groß machen, und fegen wiber alle Berfolgung, fo werben wir feben und lernen, bag' alle unfer Leiben zu verachten ift, als lauter nichts gegen biefen hoben Troft und ewiges Gut, Rôm. 8, 18.

Erfet aber deutlich dif Wort: um ber Gerechtigsleft mellen, anguzeigen, daß nicht genug fen, verfolget werben, wo dis nicht daben ift. Denn der Teufet und bose Leute mussen wot auch leiden, das man fie verfolgt, und ein Bude füllet oft dem andern in bie haare, und sind unter einander nicht Freunde, wie ein Morder ben andern versolgt, ein Turde wiber einen Tartern friegt, find aber barum nicht selig, sonbern es gilt allein benen, die um Gerechtigkeit willen versolgt werben, wie auch 1. Petr. 4, 15. sagt: Riemand unter euch leibe als ein Morber, Died ober Uebelthater. Darum gilts nicht, daß man ohne das viel rühme ober schreye von grossem Leiden, wie die helb losen Monche die armen Leute versühret haben, so man hat ausgesührt zur Strafe um ihrer Uebelthat willen, und so getröstet, daß sie solchen Tod sollten für ihre Sünde sehn. Du aber hüte dich vor dem Tode, der da für deine Sünde soll gelten. Denn er gehöret in Abgrund der Sollen. Es muß zuvor Gerechtigkeit da senn und des herrn Christi Tod.

Darum siehe zu, daß du zum erften eine rechte gotte liche Sache habest, barum du mussell Berfolgung leiden, und derselbigen gewiß senst, daß dein Gewissen darauf bestehen und bleiben könnte, wenn gleich alle Wett wider dich sie But wider dichen und bestehen konte, wenn gleich alle Wett wider dich wiß und vest gefast senn, daß man daraus keinen Zweisel, noch Wancken mache. Als, wenn dir jest Kapser, Weischles, Fürsten wollten werdieten das eheliche Leben, Frespheit zu essen, oder beyderley Gestalt des Sacraments, und dich darüber versolgen: da mußt de zusehen, daß bein der Bart solches will frey und unverboten haben, ja besieden stille, darüber zu halten und keid und Leben dran zu gen. So haß du denn den Arod, daß du kannst sagen: sie Sache ist nicht mein, sondern meines Gerrn Sheißi.

Denn ich habe es ja nicht aus meinem Lopffe erbacht, wei ber aus meinem, noch einiges Menschen Rath und Willen vorgenommen und angesangen, sondern durch Christi Mund, vom Kimmel heradgebracht und verfündigt, empfangen, der mir nicht lengt noch treugt, sondern eitel Wahrheit und Gerufpigkeit selbst ist. Auf des Mannes Wort will ich wagen, leiden, thun und lassen, mas ich soll, und soll mir sein eigen Wort mehr gelten, mein hert zu trösten und stärken, denn aller Aeufel und Welt Wüten und Orinen, zu schreden.

Denn was ifte, wenn ein Fürft ober Ranfer toll und thoridt ift mit Toben, und brauet mit bem Schwerb, Reuer ober Galgen, wenn mir mein Chriftus bagegen freundlich ins Ders rebet und troftet mit folden Berbeiffungen, bag ich felig und mit Bott im himmel berelich wohl bran fen, und mich alles himmlische heer und Greatur felig preifen ? Wenn ich ein folch Bers und Duth habe, bas ich fann um feines Borte und Berde willen leiben : was foll ich mich benn folche elenbe Beute, fo wol feinblich wiber Gott toben und fpruben, aber wie ber Rauch und wie bie armen Bafferblafen ploblich vergeben, erfdreden laffen ? Rie auch ber Brophet Sefaias 51, 12. 13. wricht: Ich bin euer Erofter, was ifte benn, bag bu bich por Menfchen fürchteft, bie boch fterben muffen, und vor Menschenkindern, Die als Beu babin gerafft werben, und nereiffest bes herrn, ber bich gemacht bat, ber ben bimmel ausbreitet und bie Erbe grundet; bas ift, er ift ewig und allmadtia, ber bich troftet und Gefallen an bir bat;



wenn sie alle dahin sind, so bleibt er bennoch droben sienen und du auch. Warum willst du bich benn mehr annehmen des Orduens und Pochens eines elenden, stinckenden Madensfach, denn solches göttlichen Arosts und Wohlgefallens? dafür du Gott solltest dancen und von Dereten froh sen, daß du solches wurdig bist zu leiden, wie die Aposel, Aposid, 5, 41., mit Freuden und Springen davon gingen, da sie geschmäbet und gestäupet waren.

Das ist nun gesagt von der Verfolgung, so mit der Ahat oder Faust geschieht und über Leib oder Sut gehet, da man den Shristen Sewalt anlegt und martert, drennet, hendet und würget, wie auch jest geschieht und allezeit ges schehen ist. Darüber ist nun noch eine Bersolgung, die heißt Lästerung, Schmach oder Schande, so die Shre und unsern Namen betrift, welche die Shristen fürnemlich vox allen andern leiden müssen. Davon redet nun Christus weiter.

11. Selig fend ihr, wenn euch bie Menschen um meisnetwillen schmahen und versolgen, und reben allerlen Uebels wider euch, so sie baran lügen.

Dis ift auch eine groffe, schwere Berfolgung und (wie gesagt) bas rechte Leiben ber Christen, bas man sie auß allerbitterste und gistigste lästert und schmabet. Denn obwol andere Leute auch mussen Berfolgung leiben, bas man en Gemalt und Unrecht thut, so läst mans bennoch in genug senn, bas sie ihre Ehre und guten Ramen ilten. Darum ist solches noch nicht ein recht Christisch

Denn hier ifts nicht genug, baf man ihnen alle Marter und Plage aniegt, sonbern muß bazu ihren Namen auss allerschändlichste anspepen und burchlästern, so daß die Welt noch herrlich rühme, wenn sie die Shriften würget, sie haben bie ärgesten Buben hingerichtet, so die Etde nicht habe können tragen, und habe Gott ben größten, angenehmsten Dienst gethan, wie Christus saget, Ioh. 16, 2., daß kein schwählicher und schalblicher Name auf Erben kommen ist, denn eines Christen, und kein Bold, dem man so bitter seind ist und mit so dosen, gistigen Jungen zusetet, als den Christen.

Darum fage ich abermal: Ber ein Chrift will fenn ber wiffe bes zu gewarten, baf er folde Berfolgung von aiftigen , bofen Baftermaulern leiben muß (fonberlich, mo fie mit ber Rauft nichts vermbaen), bas er alle Welt ibre Bunge an ihm wegen und auf ihn zielen, flechen und hauen laffe, und er bagegen foldes alles nur troglich verachte und bagu lache in Gottes Ramen, und laffe fie gurnen in fbres Gottes, bes Teufels Ramen, auf ben Eroft und Siderfeit, wie gefagt, bag unfere Sache recht und Gottes eigen ift, welches auch fie felbft beftatigen muffen, ob fie uns mot verbammen, und boch fagen, es fen bie Bahrheit. Dazu unfer bere und Gewiffen por Gott ficher ift, bag wir recht lehren. Benn wir ja nicht aus unferm Ropffe und eigener Bernunff ober Beisbeit lebren, noch unfern Rugen, Sut ober Ehre ben ber Belt bamit fuchen, fonbern allein Gottel Bort und Werd prebigen und preifen.

Dagegen fie, unfere Feinde, nichts benn ihr eigen

Werd, Berbienst und heiligkeit rühmen, und und, die wir solches nicht mit ihnen treiben, barüber versolgen. Denn sie verfolgen uns nicht, als senn wir Ehebrecher, Räuber ober Diebe, können die verzweiselsten Schalde und Buben wohl unter sich leiben; sondern darüber exhebt sich bas Zetergeschren, daß wir ihre Lehre und Leben nicht wollen recht heissen, und allein das Evangelium, Shristum, den Glauben und rechte gute Werde preisen, und also nicht für uns, sondern alles um des herrn Shristi willen leiben. Darum wollen wirs auch mit ihnen ause singen, und so harten Kopf sollen sie nicht haben, wir wolle len noch hartern haben. Denn sie sollen noch kurhum den Wann lassen bleiben, es sey ihnen lieb ober leib.

12. Send frolich und getroft, es wird euch im fimmel wohl belohnet werben.

Das sind suffe, troftliche Warte, die da sollten unser here luftig und muthig machen wider allerley Berfolgung, daß, ich bore, daß meinem herrn Chrifto so herstich wohle gefället, und mich selbst beißt frolich dazu seyn, dazu so tressichen Lohn verheißt, daß das himmelreich soll mein sen, und alles, was Christus samt allen heiligen und der gangen Christenheit hat, Summa, einen solchen Schak und Aroft, dafür ich nicht sollte nehmen aller Welt Gut, Freude und Gaitenspiel, obgleich alles Laub und Eras eitel Jungen wären, die mich lobten und preiseten. Denn ber nicht ein Christ, ja, nicht ein Engel mich selg preis

fonbern ter herr aller Engel, bem bente, fie und Greatur, muffen ju Fuffe fallen und anbeten,

Darum muffen fie mit allen Creaturen, auch Laub und Gras, mich zu loben und preifen frolich von mir fingen und freingen.

Bas find nun bagegen, die mich laftern und fluchen, benn eitel Riffe und Laufebalge, (mit Urlaub,) ja noch wiel schändlicher, benn sie jemand nennen fann. Was wäre es, wenn alle Creatur, Blätter und Gras im Walbe und Sand am Meer eitel Bungen wären, und sie aufs äusserste tadelten und vernichteten, gegen bis Manns einig Wort? Denn seine Stimme klinger so hell, daß himmel und Erden davon voll werden und erschallen muß, und dagegen verschweinen das spittelische, heischere Scharren und duften seiner Reinde.

Siehe, also sollten wir ein wenig lernen solcher Worte brauchen und uns niche machen, als die nicht umsonit da fiehen, sondern uns zur Stärcke und Arost gerebet und geschrieben sind, damit er und, als unser lieber Weister und treuer hirt oder Bischof, rüstet, daß wir geschickt und unerschroden dazu senn, zu leiden, wenn man uns alle Plage und Unglickt anlegt um seinerwillen, beyde, mit Worten und Werden, und solches alles, was uns unter Lagen stössen, verachten tonnen, und wider unsere eigene Wormunft und herr richten.

Denn wo man benen Sinnen und Fühlen nachhänget, sibets ja fauer unter Augen, und thut webe, baf einer fell ber Weit und jedermann bienen, beifen, rathen und eine Gutes thun und nichts bafür einnehmen zu Danck, benn ben begeftell, bitterften Das, und verflucte, giftige

Bungen, daß, wo Weisch und Wint hier sollte regieren, wurde es bald fagen: Soll ich nichts anders bavon haben, so bleibe ben dem Evangelio und sen Sprift, wer da will, und helse der Teufel sorthin der Welt, wenn sie nicht anders will. Daher auch jedermann jest klagt und schrepet, das Evangelium mache viel Unfriede, haber und unordig Wessen in der Welt, und stehe alles ärger, fint es auftonsmen ist, denn vor je, da es doch sein stille zuging, und deine Berfolgung war, und die Leute mit einander lebten als gute Freunde und Nachdarn.

Es heist aber also: Willst bu bas Goangelium nicht haben, noch ein Christ senn, so gehe hin und halte es mit der Welt, so versolgt bich niemand, und bleibst wohl ihr Freund. Willst du aber das Gvangellum und Christum haben, so mußt du bich des Evangellum und Christum haben, so mußt du bich des Evangellum und Christum haben, so mußt du bich des Evangen, das es übel zusehe, Unfriede und Versolgung angehe, wo es hintomunk. Ursach, denn der Teufel wird nicht leiden, daß es andem zugehe, noch aufhören, die Leute zu hehen wider das Evangelium, daß alle Welt dawider entbrannt werde.

Darum sage ich also, solchen unnügen Mausen und Klüglingen zu antworten. Es kann und soll nicht wohl und sein zugehen. Denn wie sollte es wohl zugehen, wo ber Teusel das Regiment hat und dazu dem Evangelia tödiseind ist? Und zwar auch nicht ohne Ursach; denn es that ihm Schaben in seinem Reiche, das est fühlet; und wo ers sollte ungehindert gehen laffen, so wate es bieb darum geschehen und gar zerköret. Soll ers aber westen und hindern, so mus er alle seine Eunst und Rund war beingen, und dawider erweden, was in seiner Gewalt ift. Darum hosse Leines Friedens und stilles Wesens nicht, so lange sich Spusikus mit seinem Evangelis in des Teufels Reich leget. Und wehr des Wohlgebens und guten Edmachs, das verhin gewesen ist und sie jest wünschen und degehren. Denn das ist ein gewiß Beichen, das der Teusel mit aller Sewalt regieret, und kein Christus da ist, wie ich leider besorge, daß es wieder so gesten wird, und das Evangelium allzu fruh von uns Deutschen kommen wird, darnach solche Schweger jest ringen.

Bir aber haben ja biefe Sicherheit, baf nicht aufere Schuld ift, baf es übel zugehet. Denn wir febens von Berben gerne, bas alles recht ginge, und haben ja bas unfere gethan mit Lebren, Bermabnen, Bitten, Rieben und Beiden, auch gegen bie Reinbe, bieten ihnen Rrieben an und alles, was wir follen; belfen und rathen bagu aus allen Rraften, ia, mit unfrer eigenen Gefahr und Rade theil . leiben barüber, was wir follen; noch fchaffen wie nichts, benn, bas fie uns aufe greutichtte und giftigfte verfolgen, laftern und fomaben, und nicht aufhoren tonnen , bis fie fich in unferm. Blut mochten fublen. Weit es benn nicht anbers will fenn, fo laffen wir fie zulest auch fahren mit ihrem Drauen, Toben und Baftern und halten uns bes Aroftes, ben wir bier gehoret haben, gewiß, bas We es nicht werben babin bringen , ba fie es gerne hatteh. fie baben benn vor ben Chriftum vom himmel gefturat und mit allem , was er gerebt bat, gum Lugner gemacht.

Denn alfo haben fie verfolgt bie Propheten , bie vor euch gewesen find.

Send ibe boch nicht allein (will er fagen), benen foldes wiberfabret. Cebet euch um und rednet mirut nach allen beiligen Batern, die je vor euch gelebt baben; so werbet ihr finben, bas ihnen allen alfo ergangen ift. Bas wollet ihr benn fonberlichs baben ? Goll er um euernt willen feine Belle laffen ? Dat ers boch in feinen lieben Batern und Propheten muffen leiben, bas man fie verfalget und erwurget bat, bagu von jebermann geläftert unb gefcmabet und ber Belt Spott gewesen finb, wie man in ber Schrift fichet, bas eine gemeine Beife und Oprachwert gewefen ift., wenn man einen Propheten nennen wollte, fo nennet man ihn einen Rarren; als in Siftoria Sebu , 2. Ron. 9, 11 , fprachen fie von einem Propheten : Warum ift biefer Rafenbe zu bir tommen ? Und Jefaias 57, 4. zeigt, wie fie bas Daul gegen ibn aufgesperret und bie Bunge herausgereckt baben. Was baben fit aber bamit ausgericht, benn bag jest bie lieben Propheten und Beiligen in aller Belt Ehre, Bob unb Preit baben, bant mit bem herrn Chrifto ewia regieten , jene aber auft allem Schanblichfte flinden und verfincht werben ? Goldes folk der auch euch gewiftlich verfeben (fagt Chriftus), bas euch belobnet foll merben, wie es jenen belohnet ift, reichlicher and berricher , benn ihr tonnet glauben, ober burfet winfchen. Denn ihr fenb eben in berfelben Gefellfchaft und Memeinbe.

Siehe, bas ift je ein feiner, toftlicher Probiger und

treuer Meifter, last nichts auffen, bas ba bienet zu flarden und getroft zu machen, benbe, mit feinem Wort und Berbeiffung, bage mit Grempel und Reugnis aller Beiligen und feiner felbft, mit welchem zuftimmen alle Engel im bimmel und Creaturen. Bas wollten wir benn mehr haben und bearb ren ? Gollten wir nicht auf folden Troft ber Welt unb bem Teufel einen Born und Tros ausstehen, um feinetwill len? Bas wollten wir thun, wenn nicht rechte gottliche Sade und folde treffliche Spruche und Bufaaung batten. und bennoch mußten leiben, wie andere Beute, bie feinen Eroft haben? Denn es fann bod in ber Belt nicht bonn Bommen , bag mans nicht leiben burfte , und muß, wie gefaget, übel augeben um bes Evangelij willen, auf bat bie Rrommen bamit bewähret und ju ihrem verheiffenen Aroft, Freude und Seligfeit geforbert, die Bofen aber und Berachter ober Reinbe bes Evangelit geftraft und nem bammt werben.

So hat nun Chriftus bisher seine Ehristen zugerichtet und bereitet, wie sie sollen vor sich in der Weit leben und seiden, und sonderlich die, so disentlich ein Umt führen sollen in der Christenheit. Wiewol auch ohne das ein jegelicher Christ, als vor sich selbst, soll allzeit bereit senn, das et stehen könne, wo es noth ist, seinen herren zu bekennen und seinen Glauben zu vertreten, und immerdar gerrüstet wider die Welt, Aeufel, Notten und was er vermag aufzubringen, Run sähret er weiter und will ihnen auch das Amt auslegen und lehren, wie sie dasselbige führen sollen, darpach auch in Nund legen, was und wie

fie prebigen follen. Denn nach biefen Studen ift ein Shrift gant volltommen, wenn er für seine Person recht lebet und brüber allerlen leibet, barnach auch sein Amt, bamit er anbern bienen und helsen soll, recht führet und treibet. So spricht er nun:

18. Ihr fest bas Salt ber Erben: wo nun bas Salt bumm wird, womit foll man falgenk Esist hinfort kein nute, benn bas man es hinausschütze, und laffe es die Leutz zutreten.

Dit bem Borte: Gale, zeigt er, was ihr Amt fenn fell. Denn Sate ift får fich felbft nicht Sale, fann fic felbft nicht fatten : fonbern bas ift fein Brauch . bas man Bleifch, und worn mans in ben Ruchen bebarf, bamit fathe, bas es feinen Schmad babe, frifd bleibe und nicht verfaule. Alfo, fpricht er, fenb ibr and ein Sale, nicht bas in die Ruden gehoret, sondern bazu, bag man bamit falbe fold Rleifd, bas beift bie gante Belt. Das tit ja ein herruch Und eine groffe tseffliche Ehre, baß fie Gott fein Sale beiffet, und bazu feget ; baß fie foli Ten falgen albes, was auf Gebar ift. Es geboret aber bant ein folder Donn, ber ba bereit fen, wie er bisher gelehnet. atm. vlend , burftig, fanftmuthia zu fenn , und allerten Berfoluung ; Schmech unb Lafterung gu leiben. 2000 bas nicht ift, ba wieb nimmer fein Previner aus, ber ba recht anfabe zu falein, fondern bleibt wohl ein bumm Sals. bas miraend fein nus ift.

.... Dann ed ift i viel-dufgelegt und zu hoch überladen, but die armen Micher, ober sonft ein armer, verachter

Mensch, soll vor Gott heisen ein Gale der Erden und sich unterwinden, anzugreisen und zu salen alles, mas Menschen sind auf Erden. Bernunft und Natur vermags nicht; denn sie wirds mude und kanns nicht leiden, daß sie nur Schande, Schmach und Unglud sollte davon haben, und wulde balb sagen: Salse der Teusel die Welt an meiner statt. Darum ist es ja ein schwer Ding, ein Apostel oder Prediger zu senn und solch Amt zu treiben, ja unmöglich, nach Fleisch, und Blut zu richten. Aber es mußsen solche Leute seyn, die es gerne thun, um Gottes und des herrn Christi willen, welcher will niemand dazu zwingen noch treiben mit Geboten. Denn Christenstand ist ein solcher Stand, der nur willige herzen sordert; wer nicht won herzen Lust dazu hat, wird wohl davon bleiben.

Unser Aros aber ist ber, wenn es übel gehet, Welt und Teufet und sauer ansiehet und so bose sind, als sie wollen, daß er zu und fagt: Ihr send das Sale der Erden. Wo das Wort ins herz leuchtet, daß sichs kann brauf verlassen und ungezweiselt rühmen, daß er Gottes Sale sen: so laß zurnen und bose senn, wer nicht lachen will. Ich kann und barf mehr trozen und pochen auf sein einiges Wort, benn sie auf alle ihre Nacht, Schwerdter und Büchsen. Denn weil er mich dasur erkennet und burch sein Wort das Zeugniß gibt, so mussen alle Ereaturen, Ia San sagu sagen und ben und stehen wider Welt und Teufel. Und obgleich das nicht ware, so hätten wir dach an bem einigen Wort genug, daß er und so nennet und täu-

fie prebigen follen. Denn nach biefen Studen ift ein Christ gant volltommen, wenn er für feine Perfon recht lebet und brüber allerley leibet, barnach auch fein Amt, bamit er anbern bienen und helfen foll, recht führet und treibet. So foricht er nun:

18. Ihr fest bas Sale ber Erben: wo nun bas Sale bumm wirb, womit foll man falgen? Esist hinfort kein nuge, benn bas man es hinausschütze, und lasse es die Leute zutreten.

Dit bem Borte: Gale, geigt er, was ihr Amt fenn will. Denn Sale ift fur fich felbft nicht Sale, tann fic felbit nicht fathen; fonbern bas ift fein Brauch, bas man Bleifch, und worn mans in ben Ruchen bebarf, bamit falbe, bag es feinen Schmack babe, frifch bleibe und nicht verfaule. Alfo, fprient er, fend ibr auch ein Sale, nicht bas in die Ruchen gehoret, sondern bazu, bag man bamit falbe fold Rleifd, bas beift bie gange Belt. Das ift ja ein berrlich Aint und eine groffe toeffliche Chrebag fie Gott fein Gale beiffet, und bazu feset, bag fie fols len falgen alles, mas auf Grom ift. Es geboret aber bazu ein foldes Dann, ber ba bereit fen, wie er bieber gelebnet. arm, elond. burftig, fanftmutbig zu fenn, und allerten Berfolgung, Comach und Lafterung gu leiben. Bo bas nicht ift, ba wird nimmer fein Prediger aus, ber ba recht anfabe set falein, fondern bleibt wohl ein bumm Sals. bas miraend fein nus ift.

Denn es figir viel aufgelegt und zu hoch überlaben, bas bie armen Micher, ober fanft ein armer, verachter Mensch, soll vor Gott heisen ein Gals der Erben und sich unterwinden, anzugreisen und zu salsen alles, was Menschen sind Erben. Bernunft und Natur vermags nicht; benn sie wirds mude und kanns nicht leiben, daß sie nur Schande, Schmach und Unglud sollte davon haben, und wütde balb sagen: Salse der Teusel die Welt an meiner statt. Darum ist es ja ein schwer Ding, ein Apostel oder Prediger zu seyn und solch Amt zu treiben, ja unmöglich, nach Fleisch und Blut zu richten. Aber es müssen solche Leute seyn, die es gerne thun, um Gottes und hes herrn Christi willen, welcher will niemand dazu zwingen noch treiben mit Geboten. Denn Christenstand ist ein solcher Stand, der nur willige herzen sovon bleiben.

Unser Arog aber ist ber, wenn es übel gehet, Welt und Teufel und sauer ansiehet und so bose sind, als sie wollen, daß er zu und sagt: Ihr send das Sals ber Erden. Wo das Wort ins hert leuchtet, daß siche kann brauf verlassen und ungezweiselt rühmen, daß er Gottes Sals sen: so laß zurnen und bose senn, wer nicht lachen will. Ich kann und barf mehr trogen und pochen auf sein einiges Wort, denn sie auf alle ihre Macht, Schwerdter und Büchsen. Denn weil er mich dasur erkennet und burch sein Wort das Zeugniß gibt, so mussen alle Ereaturen. Ia bazu sagen und ben und stehen wider Welt und Teufel. Und obgleich das nicht ware, so hätten wir dach an dem einigen Port genug, daß et und so nennet und täu-

fet. Das follen fie wohl fleben laffen ; fo wollen wir auch wohl vor ihnen ben Ehren bleiben, fo lange Spriftus und fein Bort bleibet.

Run, wie das Salpen zugehe, ift leicht zu verstehen, nemlich, daß man soll auftreten und sagen: Alles, was auf Erben geboren ist und lebt, das ist fein nüge, saul und verderbt vor Gott. Denn weil er durre und klar saget, sie sollen seyn ein Salp der Erben, das ist, über alles, was die Welt ist: so muß solgen, das alles, was in der Welt ist und Fleisch ober Mensch heißt, muß gestraft und durchsalgen werden; also daß man aller Welt heiligsteit, Weisheit, Gottesblenst, von ihnen selbst ersunden, ausses Gottes Wort, verdamme, als das des Teuseis ist und in Abgrund der hölle gehöret, wo siche nicht an Shristum allein balt.

Das ift benn eine unfreundliche Predigt, macht uns ber Welt unangenehme, und verdient, das man uns feind wird und über das Maul schlägt. Denn das tonnte die Welt noch wohl leiden, das man recht predigte von Gyrifto und allen Artickeln des Glaubens; aber wenn man ste will angreiffen und damit satzen, daß ihre Weisheit und heiligkeit nichts soll gelten, ja blind und verdammt ift, das kann und will sie nicht leiden, und gibt den Predigern Schuld, sie konnen nichts, denn schelten und beissen, und muß heissen, die Welt erreget und Unfriede gemacht, geistliche Stände und gute Werde geschändet.

Aber wie tonnen wir ibm thun? Goll man falgen, fo mus es beiffen. Und ob fie uns gleich beiffig fcheiten,

so wiffen wir, bat so fenn foll und Christus solches befehlen bat, und will, bas bas Sala icharf fen und aetroft beiffe, wie wir boren werben. Bie St. Daulus auch allenthalben thut, frafet bie gange Belt und fcilt alles, was fie lebet und thut, wo nicht ber Glaube an Christum ift, und Christus, 3ok. 16, 8, faat, wenn ber Beilige Beift tomme, foll er bie Belt ftrafen u. f. w. Das ift, er foll alles angreiffen, was er in ber Welt finbet, Leinen Auszug noch Unterscheid machen, noch etliche fchelten, und etliche loben, ober allein Dieb und Schalete ftrafen, fonbern alles auf einen Saufen faffen, einen mit bem andern, er sen groß, klein, fromm, weise, beilig, ober wie er wolle, Summa, alles, was nicht Christus ift. Denn ber Beilige Geift barf nicht barum tommen, noch Prebiger in ber Belt fciden, baf er aufferlich grobe Sunde, Chebruch, Morb ac, zeige und ftrafe, fo fie felbft mold weiß und ftrafen tann, sonbern bas fie fur bas toftlichste halt, und ba fie am besten ift, fromm und beilia fenn und Gott damit bienen will.

Darum gilts nicht, baß jest etliche klügeln und vorgeben, es sen gnug, baß ein Prediger jedermann sage, was recht ift, und könne wol das Ewangelium predigen, daß man nicht durse Pabst, Bischoffe, Fürsten und andere Stände oder Personen antasten, dadurch viel Unsriede und Sader entstehet; sendern es heißt also: Willt du das Evangelium predigen, und den Leuten hilfen, so mußt das Evangelium predigen, und bie Wund in reiben, das ift, das Widerspiel anzeigen, und strafen, wo es nicht recht sies Pandigen.

gebet, als jest find Deffen, Moncheren, Ablag zc. und alles, mas baran banget und bruber halt, auf bas fold Aergerniß aus bem Wege geräumet und niemand baburch verführet werbe. Darum muß man bier-immer anhalten mit falben, bas man webre und nicht Raum laffe, baburd es mochte wieber auffommen, ober heimlich einreiffen, wie bann geschehen muß, wo bas Salkaint nicht immer im Comange gebet, und bisber in ber Chriftenbeit gefchehen ift, bag eitel faule Menfthenlebre regiert und alles verberbt fat, welches mohl mare nach blieben, wo bas Salt blieben mare. Denn es batte nicht an ber rechten Behre gefehlet, weil von Gottes Gnaben bennoch bie Schrift, Evangelium, Sacrament, Prebigtftuhl ift in ber Rirche blieben, wenn nur bie Bifchoffe und Prebiger foldes getrieben und in ber lebung und Brauch batten laffen geben, barmit gut falben, was bes alten Abams ift.

Darum vermahnet und warnet hier Christus die Junger so sieisist, daß sie zusehen und solch Salgens stets lassen im Schwange gehen, und spricht: Wenn das Salg dumm wird, womit soll man denn etwas salgen? Dumm Salg heißt, das die Jähne und Schärfe verloren hat, und nicht mehr würget, noch beisset, das ist, wenn das Amt in der Christenheit untergehet, das man die Leute aushörer zu strafen und zeiget ihnen nicht ihr Elend und Unvermögen, noch erhält den der Busse und Erkennints sein selbst, läßt sie dahin gehen, als senn sie fromm und recht dran, und also ihr Ding, eigene heiligkeit und selbsterwählte Gottesdienst läßt einreissen so lange, die die

Auslegung ber Bergprebigt Chrifti,

reine Lebre vom Glauben wieder gar untergebet und Chris kus verloren wird, und fogar verberbet, bas nicht mehr zu helfen noch zu rathen ift.

Solches hat er hiermit gesehen und gemeistagt bie zutunftige Sefahr, ja den Schaben und Berderb der Shriestenheit, daß man solch Salben oder Strafamt wurde lies gen lassen, und bafür aufkommen so mancherten Geschwideren von Rotten und Secten, da ein jeglicher seinen eigenen Kand auswirft, als eine rechte Lehre und Sottesdienst, und boch nichts anders ist, denn weltlich, steischlich Ding, aus unserm Ropf und Bernunft gewachsen, damit: wirr und selbst kügeln, und also gar darinnen versaulen; all eitel wild, stindend, verdorden Fleisch, daran. salbennund krasen verloren ist.

Aus bem siehest bu, wie viel und groß an dem ERudes gelegen ift, daß es Cyristus nicht umsonstäderen gelegen ist, daß es Cyristus nicht umsonstäderen bern hier seize und so fleistig besiehlete. Wennsohne daß kann die Christenheit nicht bestehen und Cyristuse nicht bleiben, kein rechter Berstand noch Leben, im Schwange geben, daß seinen rechter Berstand noch Leben, wo des Sals, damit man alle andere Dinge würden und salsensmuß, dumm wiede Und ist doch sobald, geschehen. Denn es ist ein solches Gifft, das sals soch obald geschehen. Denn es ist ein solches Gifft, das sals singes nicht so in Geschehen, Leben, Leben wagen, noch Bersolaung 2 Schmack und Lastenung leiben.

Freifich hat bif: Witt allenthatten: viel Anfechtung unb hinbunif benbe , gun linden, unb rechten Seiten , bas man schweige, und solches entweber aus Furcht ober Gefahr Schabens und Berfolgung, ober um Chre, Gut und
Benieß willen. So sind wir ohne das schwach, faut und
verdrossen dazu, daß wir und leichtlich bapon bringen lasfen und mübe werden, wenn wir sehen, daß es nicht will
fortgehen, wie wirs gerne hätten, und läßt sich ansehen,
als sen es vergebens und die Leute verachten, ja nur ärger werden, jemehr man sie krusen will.

Darum muffen wir bagegen geruftet fenn, und allein Bhrifti Befehl anseben, ber uns fold Amt aufleat unb will, bas wir bas Mani feifd aufthun und ftrafen, was zu ftrafen ift, nicht anseben unsere Gefahr. Ungemach, ober Nusen und Genieß, noch anderer Leute 2808heit und Berachtung, und uns beg troften, bas er uns an feinem Gals madet und baben erhalten mill, unb Beift uns getroft falben, nicht baran tehren, noch erfdineeten laffen, obs bie Welt nicht leiben will und uns bruber verfolget, noch verzagen, ob wir gleich, wie wir mernen, nichts fchaffen. Denn mas er uns beift, follen mir uns gefallen und genügen laffen, und ihm laffen befohlen fenn, mas and wie viel er burth uns ausrichte. Wollens bie Leute nicht boren, noch annehmen, fo find mir nichts besto meniger Sale und baben unser Amt ansericht. Sio konnen wie benn mit allen Ehren und Areubickeit par Gottes Gericht bestehen, und dafür antworten, das wirs iebermann treulich gesagt baben, und nichts unter bie Pance geftedt, bas lie feine Entichulbigung baben, als banen fie es nicht heffer groußt und fen ihnen nicht gelagt.

Welche aber sich lassen erschreden, und schweigen um Sunst, Stre und Suts willen, die werden auch am Jungsten Tage mussen horen von ihnen sagen: Der ist unser Prediger gewesen und hats uns nicht gesagt. Und wird sie nicht entschuldigen, ob sie wollten sagen: Hetz, sie habens nicht wollen horen. Denn Shristus wird dagegen sogen: Weißt du nicht, daß ich die besohlen habe, du solltest salen, und bazu so sleistig gewarnet. Solltest du nicht meine Wort mehr fürchten, denn sie? Solches solluns auch billig schrecken. Denn die horest du das Urtheil, das er über solch humm Sale verkündiget und horist:

Es ift zu nichts hinfort nuge, benn bas mans hinaus schutte und laffe es die Leute zutreten.

Dis ist fo viel gesagt: Sie sollens auch hier auf Erben nicht gut haben, sondern schlecht verworfen seyn von Shristo, als die ihm nichts mehr angehären und nimmer seine Prediger seyn sollen, noch zur Christenheit gesthören, schon ausgeworfen und beraubt sind aller Gemeinsschaft im himmet und mit allen heiligen, ob sie gleich den Ramen behalten und vor den Leuten groß geachtet sind, als die besten Prediger und heiligsten Leute auf Erben.

Das ift nun ein Stud ber Warnung, bag er fpricht: Wenn bas Sals bumm wirb, so sen es kein nus mehr. Das andere lautet noch schrecklicher, als er bas Urtheil brüber fpricht, bag man foll bie Leute brüber lauffen und es zutreten Laffem. Wenn bas rechte Cals, bas ift bie rechte Ausleaung ber

Schrift, hinweg ift, baburch man alle Welt strafen soll, und nicht, benn allein den einigen Glauben an Christum, getten lassen, so ist es alles aus, und hilft nichts mehr, was man sonst lehret oder strafet. Denn es ift schon bende, Lehre und Leben, Meister und Schüler, vor Gott verworfen und verdammt.

Summa, mo biefer Articel pon Chrifto nicht getrie ben wirb, bag wir burch ihn allein gerecht und felig werben and auffer ibm alles verbammt balten: fo ift fein Behren und Aufhalten mehr, ja, tein Daag noch Aufboren aller Regeren und Brrthum, aller Gecten und Rotten , ba jebermann etwas fonberliches Gigenes erbendt und aufwirft. Wie bisher uns widerfahren ift unter bem Pabft, ba feinem Monche etwas getraumet bat, es bat auf bie Canbel muffen tommen, und ein fonberlicher Gottesbienft braus werben, und feine gugen fo ichanblich as wefen, bie man nicht bat angenommen, wer es wur bat burfen auf ben Prebiatftubl bringen ; bis gulest fo weit ift fommen, bag man nicht allein Chriftum verloren bat. fonbern Gott bagu, und fie feloft fchier teinen Articel bes Blaubens mehr glauben, bag ich burfte fagen: Dag in hundert Sabren menia Dabfte gewesen find, Die einen Ustidel aealaubt haben. Wie es auch jest in beutfchen Canben flehet ben benen, ba ber Articel von Chrifto um tergangen und bafur eine Rotteren und Arrthum über bie anbere aufgangen, ba einer bas Sacrament, ber anbere bie Taufe und andere Articel leugnet, und viel fcon gar evicurifch morben, bie nichts überall glauben, und

alfo gulett lauter Rute und Saue werben und auch alfo benfterben.

Darum babe ich allezeit vermabnet, wie auch bier Chriffus thut, basbae Sals Sals bleibe und nicht bumm werbe, bas ift, bag man ben Sauptartidel bes Glaubens recht treibe. Denn wo ber aufboret, ba fann nicht ein Stud recht bleiben, und ift alles verloren, fein Glaube noch Berftanb mehr, bag niemand recht lebren noch rathen Lann, Samma, es muß jebermann laffen mit Ruffen über fich lauffen: bas ift, (wie gefagt,) fein Bachant moch Efel ift fo grob. wenn er nur barf mas neues aufe bringen, fo lauft jebermann zu und glaubet es. Denn mas baben bisher bie icanbliden Monche nicht burfen unperfchamt predigen und die Leute bereben mit ihren Bruterichaften, Gebetlein, Rofentrangen, ja mit ihren ichabiaten Rappen, fo fie ben Tobten anzogen, und baburch ben himmel jugefagt? Bas ift bas aubers, benn Ech jebermann mit Ruffen laffen treten, und einem jeglichen Lugenprebiger unterworfen fenn? Des macht, bag ber Meufel bes Berbens gewaltig ift worden und gar verberbt bat mit feinen faulen, perbammlichen gebren unb Aberalanben, bas Christus binweg und fein. Ertenntnis venioren mirb.

Denn wenn ich bas behalte, baß Chriftus allein meine Gerechtigkeit und heitigkeit ift, so wird mich nimmer kein Mond überreben noch verführen burch seine Rappe, Rossenkrange, solch ober andere Werte und Menschentanb. Denn burch ben Glauben bin ich ein Richter über alle

Stånte und Wesen, so man erbenett, daß ich alles kann verbammen, was mir etwas anders zeigen will, das vor Gott gelten soll. Bersehe ichs aber, und lasse dem Schah sahren und dahin weisen, daß ich daneben auch andere Weise suche, fromm zu werden, Gott verschnen und Sande dussen, so bin ich schon bereit zu allerley Stricken und Reze des Teusels, und lasse mich sahren, wie er will; so kömmt hier und da einer, der mir vorpredigt: Willst der fromm werden und Gott dienen, so zeuch eine Kappe an, bete täglich so viel Wosenkranze, zünde St. Unna so viel Lichtlein an; so falle ich hinnach, wie ein Blinder und jedermanns Karr und Gesangener, und thue alles, was man mich heisset, sogar, daß ich mich auch nicht des gerringsten Arrthums erwehren kann.

Siehe, das hat der herr Christus hier seibst zuwer gesagt und gewarnet, das so geben wurde; noch ist niemand gewesen, der sich hiefür hatte wissen zu haten: Und wo wir jeht nicht wader sind, und wohl drauf sehen, das wir den Artickel behalten, so wiede und auch so geshen, das wir teinen Artickel recht und rein behalten, noch aushören zu irren und Notteren zu machen, die es gas aus ist, und kein Predigen noch Lehren mehr hist, sondern Kuhe und Saue bleiben, wie es leider schon und ter dem grossen Saufe gebet, zu Lohn unserer Berachetung und Undankt des Evangelis.

14. 15. Ihr fepb bas Licht ber Wett. Es may bie Stadt, die auf einem Barge liegt, nicht verborgen feyn. Man gundet auch nicht ein Licht an, und

fest es unter einen Scheffel, fonbern auf einen Leuchter , fo leuchtet es allen , bie im Saufe find. Das ift bas andere Theil bes Amts, fo er ben lieben Apostein auflegt, bas fie follen beiffen und feon ein Eicht ber Belt, nemlich, bie Geelen ju unterrichten und weifen zum ewigen Leben, bamit er bie gande Belt wirft unter Apostel, bas fie folle und muffe burch fie erleuchtet werben, und ichleuft, baf fie gans mit allem. was fie vermag, eitel ginfternif und Blinbheit ift. Denn woo fie ohne bas ein Licht batte, bas fie tonnte erleuchsen, (wie fie boch mennet,) was burfte ber Apostel bazu? Run flebe, ob bas nicht ein body, trefflich Umt und eine Chre aber alle Chre ift, bas fich alles, was in ber Belt ift, es briffen Romige, Rurften, Berren, Gelehrte, Beife, Deiliae, muffen berunterfeben, und die Apostel auftreten und alle ihre Beisheit, heiligfeit tabeln und verbammen laffen, als bie nicht wiffen, was fie lehren ober leben. mod wie fie mit Gott bran fen.

Aber hier kömmt Meister Pabst mit seinen Bischofsdarven, als die Shrifti und der Apostel Statthalter wollen heissen, die die Shrifti Wort meistern und die Apoheissender segen, wenn sie gelsern: Es sen nicht gung, das die Apostel gapredigt und der heilige Seist durch sie geleuchtet habe, sondern man musse der heiligen Bater Concilien und Pabste Subungen hören und halten, als die viel mehr und höhers geseiner haben. Wir aber sollen wissen, das Shriftud nicht ein solcher Gautles ist, der mit halben Borten redet, sondern weil er sie ein Licht der Welt wist,

fo muß ibre Lebre allein gelten, und genugfanr fenn, alle Belt zu erleuchten, bag man feines anbern Lichts bebarf, ig, mas auffer ihrer Lehre ift, eitel Finfterniß bleibe. Benn fie gleich lange leuchten mit ihrer Latern, fo finbe boch nichts, benn lauter Gefes, von Menfchen erbacht, von dufferlichen Dingen, fo ein jeglicher obne bas verftebet und wol felbit erfeben und machen tonnte, bas man fie wol nicht follte Lux Mundi, fonbern Lex Dei beiffen, als bie fich unterfteben, Gott felbft und feine Chriftenbeit au regieren mit ihren Gefesen, gerabe, als maren fie viel beffer, benn bie Apostel, bampffen alfo ber Apostel Licht mit ihrer blinden Bebre, bamit fie nicht ein Gerriffen recht Arafen noch unterweisen tonnen, wie man nebet in allen Budern bes Pabfis und aller boben Schulen, und alle weber Sals noch Licht beiffen mogen. Denn wenn fie ibr beftes thun, fo ftrafen fie bie groben, aufferlichen Stutte, fo fcon supor burch weltlich Recht und ber Bernunft leicht geftraft finb. Aber bie rechten Anoten und Samte finete, als Unglauben, falfche Beiligfeit, werben fie nimmer gewahr, ja fteden felbft brinnen über bie Dhrem Daxum ift ibre Lehre eitel bumm Ding, bagu Rinfternif and Blinbbeit, fonnen nicht bober feben, falben, noch leuchten, benn wie man Rleifch ober Rijch effen, fich fo ober 1 fouft tieiben und geberben foll.

Darum ift und bleibt wol allein ber Apostel Amt, besbe, recht ftrasen bie rechten inwendigen Laster, und wiederum, heiligen, twosen und aufrichten alle arme, betrübte Gewiffen, und niemand iaffen ungestraft im Wofen,

noch ununterweifet und unaufgerichtet mim Buten. Das .. rum fie auch Chriffus albier einfebet und wenbet au Drebidern, bas man fie allein boren folle und muffe, und Feine anbere Rottengeifter gulaffe, in ber Teufel auch no ben einführet, bie ba wellen auch Gala und Licht fenn. ja auch Chriftum felbst meistern und fcbreven: es fen nichts mit ber Behre vom Glauben, man muffe baber tommen und fich anders angreiffen, bas man leibe und fic creusigen laffe. Welches, wenn mans allenthalben anfiebet, fo ift nichts, benn von unferm eigenen Thun gelebret, und noch nirgenb baju tommen, bag es ben Une alauben zeige und ftrafe bie rechten boffartigen gafter, fo in berfelbigen Bebre flecten, bamit fie fich felbft zum Sala und Licht aufwerfen; laffens nicht bleiben ben bem Beruf und Befehl, ben er bier ben Aposteln gibt, und fpricht: Ihr follt bas Licht fenn! barauf wir allein treiben. baf man bef muffe gewiß fenn und rubmen tonne, bas und Chriftus bagu werhet und ben Chriften angeftrichen bat, bas wir follen und muffen falgen und lendten, als pon Mmts und gott:iches Befehle wegen.

Denn solches ist auch barum noth, das Christus solch Umt nicht heimlich, oder an einem Orte, sondern öffentlich, durch die gange Welt, will getrieben haben, und zeigt ihnen genugsam an, mas sie davon zu gewarten haben ben der Welt, als er spricht: Es mag die Stadt, so auf einem Berge liegt, nicht verborgen senn. Man gundet auch nicht ein Licht an und sehet es unter einen Schessel. Das ist so wiel gesaat: Wer ein Licht senn soll, der sehe nur zu und krieche nicht im Windet, sondern trete fren auf den Plat und sey unerschrocken. Denn also gehets, wie auch vorgesagt, daß, die da beruffen sind, daß sie sollen Apostet senn und leuchten, wollen nicht gerne herfür, lassen sich abschrecken mit Dräuen, Gefahr, Berfolgung, oder überthören durch Freundschaft, Sunst, Ehre und Sut, daß sie nicht herfür treten und das Maul aussthun, sondern kriechen zu Windel, halten hinter dem Berge und ziehen die Peisen ein.

Dagegen find bie anbern Rottengeifter, bie teinen Bernf bazu haben und wol möchten babeim im Wincel bleiben, bie wollen fich überall einbringen und allein leuchten, baß fie jedermann muffe boren und auf fie feben. Ift aber auch nichts, benn bas fie ihre eigene Ehre bamit fuchen und fo lange prebigen, als bie Leute an ihnen bangen und fich teiner Gefahr burfen beforgen. Gollten fie aber fteben, wie bie rechten Prebiger, als benen bas Emt aufgelegt, und ftets offentlich leuchten, teinen Binb noch Wetter fich forecten, noch foweigen und bampffen laffen, fo wurden fie fich balb verlieren und niemand babeime finden laffen. Alfo muß es gehen bem lieben Prebiatamte auf benben Seiten, bag es entweber bie flegen laffen, bie es führen follen, ober bie führen wollen, benen es nicht befohlen ift, und alfo nimmer recht getrieben wirb, obne allein, wo Christus folche Leute aibt, wie er fie bier abmablet unb broben (B. 8. ff.) zuvor bearbeitet hat.

So will er nun fagen: Wollet ihr meine Prebiger fepn, fo mußt ihr warlich geruftet fepn, for, defentlich

auf den Plat zu treten, und var der Welt steben, wie auf einem hohen Berge, daß ihr euch getrost ansehen und dssentlich hören lasset, nichts verschweiget, noch unter die Band stedet, was ihr predigen sollt, niemand zu Liebe schweiget, noch redet, sondern, wie ihr das Licht sehd, auch fren, öffentlich leuchtet, unangesehen Sove oder Schande, Gut oder Armuth, haß oder Gunst, Tod oder Leben, und wisset, daß ihr mir dienet, der ich euch zum Licht geseht habe. Das wären denn rechte Leuts, die sich nicht lassen beugen, weder zur rechten, noch zur linzen Geiten, wie Psalm 45, 7. 8, von dem Predigtamt sagt: Das Scepter beines Reichs ist ein gerade Scepter. Du liebest die Gerechtigkeit und hasselfgest gestlos Wessen.

Das ist die Tugend und Preis des Evangelis und seiner Prediger. Denn sonst alle andere Lehre haben der Gesahr keine, predigen alle, was man gerne höret und der Bernunft gemäß ist, dürsen nicht sürchten, daß man sie versolge. Aber dieser Lehre sehre sehre nicht sürchten, daß man sie versolge. Aber dieser Lehre sehre sieht und Lehre nichten mill seyn lassen, da versuchet sie allerlen, daß sie und solch Licht dampste, und in einen Winckel treibe, oder mater den Schesse liegen lassen, oder widerrussen und deuten lassen, wie sie, es genne hätten. Wir aber wollen und nicht soll lassen von unsern Geande treiben, sondern eine Stadt auf dem Beoge- und das Licht auf dem Leuchter im Hause bleiben. Dem, der und zum Licht gemacht hat, wird bleiben. Dem, der und zum Licht gemacht hat, wird

uns auch wohl baben erhalten; barum befchleußt er nun.

16. Alfo laft euer Licht leuchten vor ben Beuten, bas fie eure aute Berde feben.

Siehe, wie fleiffig treibt er bie Bermahnung, welches er boch niegend zu durfte, wenn es nicht groffe Sefahr und Roth hatte, und ist fo viel gesagt: Man wird ener Licht wollen verfinstern und nicht wollen leiden; aber send nur ked und getrost dagegen, daß ihr nur so viel erhaltet, daß ihr nicht-unter den Scheffet kriechet, und euer Amt redlich ausrichtet, so will ich zusehen, daß mans nicht so dampfien soll. Denn das ist gewiß, weil ein Shriftlicher Prediger daran halt und daben bleibt, und der Welt Schmahen und Verfolgen verachten kann: so muß das Amt auch bleiben und kann das Evangelium nicht fallen, weil noch stehen und bleiben, die daran halten, wie denn allezeit dis an Jüngsten Aug etliche mussen bleiben.

Daß er aber fagt: Auf daß die Leute eure gute Wesche seinen, und euern Bater im himmel preisen, ist auf St. Matthat Weise gerebet, welcher also von Werden pflegt zu reben. Denn er, sammt den andern zweipen Evangelisten, Marco und Luca, treibet sein Evangelium nicht soch und viel auf den hohen Vetickel von Christo, als St. Johannes und Paulus. Darum veben und vermahmen sie viel von guten Werden, wie es denn senn son soll in der Christonheit, daß man beydes treibe, doch ein jegliches in seinem Wesen und Würden gehe, daß man zuerst und am hähsten den Glauben an Christum fähre, darnach

1

. 1

Š

ì

16

۵

auch die Wercke treibe. Weil nun der Evangelist Johannes durch und durch den Hauptartidel aufs gewaltigste getrieben hat, und billig daher der hoheste und fürnehmste Evangelist geaustet ist: so haben St. Matthaus, Marcus und ducas auch das andere Stuck vor sich genommen und starck getrieben, daß es auch nicht vergessen wurde, also, daß sie in dem Stuck besser sind, denn Johannes, und er wiederum in jenem.

Du muft aber bie Spruche und Lebre pon Berden nicht fo ansehen, bag bu ben Glauben bavon fonberft, wie fie, unfere blinden Lebrer, finmpoln, fonbern allzeit in ben Stauben niehen, bag fie barein verleibet, aus bem Glauben und in ben Glauben geben, und um beffeiben willen gepreifet werben und gut beiffen, wie ich fonft oft gelebret babe. Alfo bier auch, ba er fant, bas fie euere auto Berde feben, mußt bu es nicht fo blos, ober ale bloffe geringe Werde anfeben, als foldte glaublofe, Worde, (wie unferer Beiftlichen gute Berde bieber gewefen findy) fone tern von folden Berden, bie ber Glaube thut, und obne ober auffer bem Glauben nicht tonnen gefcheben. Denn bas beiffet er bier aute Berde, wenn man bie Lehre von Chrifto und bem Glauben übet, treibet und befennet, und barüber leibet. Denn er rebet von folden Borten, bamit man leuchtet. Leuchten aber ift bas rechte Glaubens ober Lebramt, bamit wir anbern Leuten, auch gum Glaue ben Belfen.

Darum find es auch die foheffen und beffen Werde, und eben foldje, aus welchen muß folgen, mie er hier fagt, uns auch wohl baben erhalten; barum beschleuft er unn.

16. Alfo last euer Licht leuchten vor ben Beuten, baß fie eure gute Werde feben.

Siehe, wie fletssig treibt er die Bermahnung, weiches er boch niegend zu durste, wenn es nicht grosse Sefahr und Roth hatte, und ist so viel gesagt: Man wird euer Licht wollen versinstern und nicht wollen leiden; aber seyd nur ked und getrost dagegen, daß ihr nur so viel erhaltet, daß ihr nicht-unter den Schesset kriechet, und euer Amt redlich ausrichtet, so will ich zusehen, daß mans nicht so dampsten soll. Denn das ist gewiß, weil ein Spriftlicher Prediger daran halt und daden bleibt, und der Well Schmähen und Berfolgen verachten kann: so muß das Amt auch bleiben und kann das Evangelium nicht fallen, weil noch stehen und kleiden, die daran halten, wie denn allezeit dis an Jängsten Tag ettliche mussen bleiben.

Daß er aber sagt: Auf daß die Leute eure gute Wese Ge sehen, und euern Bater im himmel preisen, ist auf Et. Matthat Weise gerebet, welcher also von Werden Psiegt zu reben. Denn er, sammt den andern zweyen Evangeissen, Maeco und Luca, tweibet sein Evangelium nicht so hoch und viel auf den sohen Netickel von Christo, alse St. Iohannes und Paulus. Darum reben und vermahmen sie viel von guten Werden, wie es denn senn son soll in der Christonheit, daß man beydes truibe, doch ein jegliches in seinem Wesen und Wurden gebe, daß man zuerst und am häußen den Clauben an Spristum führe, darnach

euch die Wercke treibe. Weil nun der Evangelist Johannes burch und durch den hauptartidel aufs gewaltigste gertrieben hat, und billig daher der hoheste und fürnehmste Evangelist geauciet ist: so haben St. Matthaus, Marcus und Burcas auch das andere Stuck vor sich genommen und starc getrieben, daß es auch nicht vergessen wurde, also, daß sie in dem Stuck besser sind, denn Johannes, und er wiederum in jenem.

Du mußt aber bie Spruche und Lehre von Berden nicht fo ansehen, bag bu ben Glauben bavon sonberft, wie fie, unfere blinben Lebrer, ftumpoln, fonbern allgeit in ben Glauben gieben, bas fie barein verleibet, aus bem Blauben und in ben Glauben geben, und um beffetben millen gepreifet werben und gut beiffen, wie ich fonft oft ge-· lebret babe. Also bier auch, ba er faat, bas fie euere auto Werde feben, mußt bu es nicht fa blos, ober als bloffe geringe Werde ansehen, als solde glaublose, Werde, (wie unferer Beiftlichen gute Berde bieber gewefen finby) fone tern von folden Berden, bie ber Glaube that, und obne ober auffer bem Glauben, nicht tounen gefcheben. Denn bas beiffet er bier gute Berde, wenn man bie Behre von Shrifto und bem Glauben übet, treibet und befennet, und barüber leibet. Denn er rebet von folden Worden, bamit man leuchtet. Leuchten aber ift bas rechte Glaubens ober Lebramt, bamit wir anbern Leuten, auch gum Glauben Belfen.

Darum findes auch die bobeften und beften Werde, und eben folde, aus welchen muß, folgen, mie er hier fagt. uns auch wohl baben erhalten; barum befchleuft er nun.

16. Alfo laft euer Licht leuchten vor ben Beuten, baß fie eure gute Berte feben.

Siehe, wie fleiffig treibt er bie Bermahnung, welches er boch niegend zu durfte, wenn es nicht groffe Sefahr und Roth hatte, und ist so viel gesagt: Man wird euer Licht wollen verfinstern und nicht wollen leiden; aber send nur ked und getrost dagegen, daß ihr nur so viel erhaltet, daß ihr nicht-unter den Schesset kriechet, und euer Umt redlich andrichtet, so will ich zusehen, daß mand nicht so dampfien soll. Denn das ist gewiß, weil ein Shrifflicher Prediger daran halt und daben bleibt, und der Welt Schmächen und Berfolgen verachten kann: so muß das Umt auch bleiben und kann das Evangelium nicht fallen, weil noch stehen und bleiben, die daran halten, wie denn allezeit dis an Sängsten Tag ettliche mussen bleiben.

Daß er aber sagt: Auf daß die Leute eure gute Bewde feben, und euern Bater im Olmmel preisen, ist auf St. Matthat Weise gerebet, welcher also von Werden pflegt zu reben. Denn er, sammt den andern zweyen Evangelisten, Mareo und Luca, treibet sein Evangelium nicht so hoch und viel auf den hohen Netickel von Sprifts, als St. Johannes und Paulus. Darum weben und vermahnen sie viel. von guten Werden, wie es denn seon soll in der Christonheit, daß man beydes traibe, daß man zuerft und michtigen und Würden gebe, daß man zuerft und am häußen den Christum fähre, darnach

auch die Werde treibe. Wiel nun der Evangelist Johannes durch und durch den Hauptartickel aufs gewaltigste gestrieben hat, und billig daher der hoheste und fürnehmste Evangelist geauffet ist: so haben St. Matthäus, Marcus und Lucas auch das andere Stud vor sich genommen und starck getrieben, daß es auch nicht vergessen würde, also, daß sie in dem Stud besser sind, denn Johannes, und er wiederum in jenem.

Du mußt aber bie Spruche und lebre von Berden nicht fo anfeben, bag bu ben Glauben bavon fonberft, wie fie, unfere blinben Lehrer, ftumpoln, fonbern allzeit in ben Glauben gieben, baf fie barein verleibet, aus bem Glauben und in ben Glauben geben, und um beffetben millen gepreiset werben und aut beiffen, wie ich fonft oft gelebret babe. Alfo bier auch, ba er faat, bas fie euere auto Berche feben, mußt bu es nicht fa blos, ober als bloffe geringe Berde anfeben, als folde glaublofe. Worde, (wie unferer Beiftlichen gute Berde bieber gewefen finb,) fontern von folden Berten, bie ber Glaube that, und obne . ober auffer bem Glauben nicht konnen aufcheben. Denn bas beiffet er bier gute Berde; wenneman bie Bebre von Shrifto und bem Glauben übet, treibet und betennet, und barüber leibet. Denn er rebet von folden Berten, bamit man leuchtet. Lenchten aber ift bas rechte Glaubens ober Lebramt, bamit wir anbern Leuten, auch gum Glaub ben belfen.

Darum find es auch bie foheften und beften Werdeund eben folde, aus welchen mus folgen, mie er hier fagt,



baß ber himmlische Bater geehret und gepreiset wied. Denn biese Lehre ober Predigt nimmt von uns allen Ruhm ber heiligkeit und sagt: es sen nichts Gutes in uns, des wir uns können rühmen. Und wiederum unterrichtet sie das Gewissen, wie sichs gegen Gott schiefen soll, zeiget ihm Gottes Gnade und Barmhertigkeit und den gangen Christum, das heißt Gott recht offenbaret und gepreiset, welsches auch bas rechte Opffer und Gottesdienst ist. Diese Werde sollen die ersten und fürnehmsten seyn, darnach auch das Leben äusserlich gegep den Nachsten solget, die da heisen Werde der Liebe, welche leuchten auch, aber nicht weiter, denn so fern sie vom Glauben angegündet und gertrieben werden.

So kannst du nun selbst schliessen, das St. Matthaus bier nicht zu verstehen ist van den gemeinen Werden, die ein jeglicher gegen den andern thun soll aus der Liebe, davon er Matth. 25, 35. redet, sondern allermeist von dem rechten Spristlichen Werd; als, rechtschaffen lehren, den Glauben treiben und darinne unterrichten, stärden und erhalten, damit wir bezeugen, daß wir rechtschaffene Christen sind. Denn die andern sind nicht so gewiß, weil auch vol salsche Spristen sich können schwäcken und beden unter grossen, schwieden ber Liebe. Aber Christum recht lehren und bekennen, ist nicht möglich ohne den Glauben, wie St. Paulus, 1. Sor. 12,8., sagt: Niemand kann Zesum einen herrn heissen ohne durch den heiligen Geisk. Denn kein salscher Sprift, noch Rottengeist kann diese Lehre verstehen, wie vielweniger wird er sie recht predigen und

bekennen, ob er gleich bie Worte mitnimmt und nachrebet, aber boch nicht baben bleibet, noch rein läffet, prebigt immer also, baß man greift, baß ere nicht recht habe; schmieret boch seinen Geiser baran, baburch er Christo seine Ehre nimmt und ihm selbst zumisset.

Darum ift bas allein bas gewiffeste Bert eines rechten Chriften, wenn er Chriftum fo preifet und prebigt, bas bie Leute foldes lernen, wie fie nichts und Chriftus alles ift Cumma, es ift ein folch Berd, bas ba nicht gegen einem ober zwenen geschieht, ba ce verborgen bleibt, ats anbere Berde, fonbern öffentlich vor ber gangen Belt teuchten und fich feben laft und barum auch allein verfolget wirb. (Denn anbere Berte tann fie noch wohl leiben.) Darum beiffets eigentlich ein folch Berd, baburch unfer Bater erfannt und gepreifet wirb. Dahin tonnen bie anbern, geringern Werc'e nicht fommen, welche bleiben allein unter ben Beuten und gehoren in bie anbere Safel ber Beben Gebote. Diefe abet geben in ben erften breven boben Geboten, bie Gottes Ehre, Ramen und Bort betreffen, und bazu muffen wohl bewähret und burchlautert werben burd Berfolgung und Leiben, bas fie befteben, bagu por ber ganten Belt geschanbet, baß fie rein bleiben von ber eigenen Ehre und Bermeffenbeit, und befto mehr vor Gott gepreifet werben, als barinne feine Ehre unb Preis angetaftet wirb. Darum fteben fie aud; am vefteften, baf Gott befto ftarder bruber balt und fie bindurch führet wiber ber Belt Toben und Berfolgen. Darum follen wir fle auch laffen weit vorgeben, als bie bobeften; barnach bie 6tes Banbchen.

anbern auch gegen ben Leuten unter einander, daß also bepbes recht gehe, daß man aufs erste ben Glauben immer lehre und treibe, und folgends auch barnach lebe, und also alles, was wir thun, in und aus dem Glauben gehe, wie ich immerdar gelehret habe.

17. Ihr folls nicht wähnen, baf ich kommen bin, bas Gefege ober die Propheten aufzulöfen. Ich bin nicht kommen, aufzulöfen, sondern zu erfüllen.

Weil der herr Christus den Aposteln das Amt aufgebegt und ernstlich besohlen hat, sahret er nun weiter und sabet seibst an, bezde, zu satzen und zu leuchten, ihnen zu einem Erempel, daß sie wissen, was sie predigen sollen, und greiffet an bezde, der Jüden Lehre und Leben, falschen Wahn und Werck zu strafen und zu bessen, salschen und Werck zu strafen und zu bessen, wiewol er, als ich gesagt habe, hier nicht die hohe Hauptlehre vom Stauben treibet, sondern zuerst unten ansähet und das Sessch ercht erkläret und ausstreichet, welches durch ihre Pharister und Schristgelehrten gar verdundelt und verkehret war. Denn das ist auch ein näthig Stück, daß man die Lehre von Gottes Geboten rein mache und zurechte bringe.

Es ist aber gar ein scharf, unteidlich Sats, bas er seiche Sente antastet und verdammet, als die weber recht tepren, noch leben, und tast ihnen gar nichts recht noch gut sern, die doch die Allerbesten und heiligsten waren, tage tich Gottes Gebot tehreten und sich übeten in dem heltigen Sottesbienst u. f. w., daß sie niemand strafen konnte, gibt ihnen damit Ursache, getrost wider ihn zu schregen

und zu beschutbigen, als der bas Geset walle ausliden und zu nichte machen, das boch Gott geboten hat; gleichwie der Pahft mit seinem Pausen über und schregen und Reger schelten, die da gute Werde verbieben. Also hat er sich wohl versehen, das man ihm solches Schuld geben und seine Predigt dahin deuten wurde. Darum kommt er zuvor mit einer Borrede und Bedingung, das nicht seine Neynung sen, das Seset auszuldsen, sondern ser darum da, das ers recht lehre und bestätige wider die, so es mit ihrer Lehre schwächeten.

Denn es war auch wohl noth solder Bebingung um bes hohen Ruhms, ben fie hatten, und trefflichen Scheins willen, den fie machen und groß aufmugen bonnten, daß sie allein Sottes Bold waren, so viel Propheten und heisige Bater gehabt, daß, wer sich unterstund, sie zu strasen, mußte von Stund an horen: Wer bist du, daß du willkt allein klug seyn und jedermann tadelst, als sollten unsere Bater und wir alle geirret haben, die wir boch Gottes Gesch haben und predigen? Weil du benn unsere Lehre und Leben tadelst, so ist ein Beitigen, daß du bende, Geses und Propheten, Bater und das gange Bold verdammes.

Darauf antwortet nun Chriftus: Rein, ich will traun nicht bas Gefege, noch bie Gropheten auflösen, sambern helte und bringe harter und steiffiger brauf, denn ibr, id se hart, daß ehe sollen himmel und Erben vergehen, che ich will einen Buchstaben oder ben kleinflen Litet Lassen, eber umfonft geschrieden son, ja, will noch wol mehr sagen, daß, wer das allertieinesse Gebot verache

tet, ober anbere lebret, ber foll um beffelben Geringften millen im himmelreich verworfen fenn, ob er aleich alle anbere veft hielte. Darum find wirs in bem Stude einst bag man Mofen und bie Propheten fteif und veft lebren mid bruber halten foll; aber barum ift zu thun, weil wir hende follen und wollen bas Gefes lehren (wie auch jest bende, Dabft famt anbern Rotten, und wir, uns auf einerten Schrift beruffen, ein Evangelium und Gottes Bort menleich nuhmen', das man gemis werbe, welches Theil die Schrift, ober Gattes Gefes recht fubre und beute, ober nicht? Baruber hebt fich ber Baber; bier muß ich falben und ftrafen. Denn die Buden mit ihren Gloffen haben bas Gefes vertehret und verberbt: fo bin ich tommen, bas ichs wieber gurechte bringe, wie wir bes Pabfis Bebre baben muffen angreiffen, bie uns mit ihrem Stand und Unflath bie Schrift verberbt hat.

Damit leugnet er nicht, daß sie Sottes Bold sen, bas Gesehe Bater und Propheten haben, wie wir auch nicht leugnen noch verdammen die Christen, Kause, Evangelium, so unter dem Pabst gewesen sind, sondern sagen, es sen die rechte Tause, Evangelium ze., das wir haben. Aber da fechten wir, daß wir sollen annehmen, was sie daran geschmieret haben, und lassen recht sen, wie sie es deuten und verkehren, und die reine Lehre haben besteht mit ihrem garstigen und madigten, sa teufelischen Jusa, von ihren Kappen, Platten, Ablaß, Fegseuer, Opssenzefen u. s. w. Da müssen wir salben und arbeiten, daß wie solchen Stanck segen und rein machen. Also sindet kahe,

bas eben die find, die das Geset und Schrift ausibsen und zunichte machen, die sich schmücken mit dem schäuen Ramen der Schrift, Evangelii, Shriftlicher Nirchen u. s. w., und muter dem Schein ihre Maden hinein tragen und so verderbt haben, das es kein nut ist worden, darnach über uns schweren: Man greift die Shriftliche Nirche, heiligen Bater, guten Werde an.

So spricht er nun: Ich bin nicht kommen, bas Weses aufzulosen, sondern zu exfüllen, bas ift, ich will nicht ein ander ober neue Gesese bringen, sondern zehen die Schrift, die ihr habt, nehmen und recht ausstreichen, und atso handeln, daß ihr wisset, wie mans halten son. Denn das Evangelium, oder Christi Predigt, bringt nicht eine neue Lehre, die das Gesese niederlege oder andere, sondern eben das (wie St Faulus sagt, Rom. 1, 2.): Das zuvor in der Schrift und durch die Propheten verheissen ist. Also nehmen wir von den unsern eben die Schrift, Taufe, Sacrament u. s., die sie haben, wollen nichts neues, noch besters austringen. Aber das thun wir allein, das man dasselbige recht predige und handete, und wegrahume, was sich damit nicht reimet.

St. Augustinus beutet bas Wort: erfüllen, auf zweierlen Beise. Erstlich, baß bas Geseh erfüllen heisse, wenn man bazu thut, was baran mangeit. Jum anbern, wenn mans mit Werden und mit bem Leten erfüllet. Aber bie erste Glosse ist nicht recht. Denn bas Geseh ist an sich selbst so reich und vollkommen, bas man nichts bazu thun bart. Denn auch bie Apostel selbst mussen bas Evan-



gellum und Predigt von Sprifto beweisen aus dem Alten Lestament. Darum kann niemand, auch Christus felbst, das Geset nicht bessern. Denn was kann man höhers machen oder lehren, benn das erste Gebat iehret: Du sollst Gott lieben von gangem herzen u. s. w., 5. Mos. 6, 5. Das thut er wal, daß er über das Geset und die Eehre seine Enade und Geist gibt, damit man dasselbe thue und erstülle, was das Geset fordere; aber das heist nichts zum Geset thun. So redet er davon hier auch nicht; sondern non dem Ersüllen, so mit Lehren geschieht, gleichwie er auslösen heißt, nicht mit Werden wider das Geset thun, sondern mit der Lehre dem Geset abbrechen.

Darum ift nichts anbers gefagt, benn wie St. Danfus Rom. 3, 31. rebet : Deben wir benn bas Wefes auf burch ben Glauben ? Das fen ferne, fonbern wir richten bas Gefebe auf, nemlich, bag er feine andere Lebre will bringen, als follte bie vorige nicht mehr gelten, fonbern will biefelbige recht prebigen und ausftreichen, ben rechten Rern und Berftand zeigen, bas fie lernen, mas bas Wefes ift und haben will, wiber ber Pharifaer Gloffen, fo fie binein getragen und nur bie Scholen ober Gulfen bavon gepredigt haben, gleichwie wir zu unfern Dabftifchen mogen fagen: Wir wollen euer Evangelium nicht aufheben, noch anders prebigen, fombern baffelbe lautern und polizen, als einen Spiegel, ber perfinftert und verborben ift burch einen Unflath, bag nicht mehr, benn ber Rame bes Epangelii blieben ift, aber niemand recht barinnen etwas bat Rhen mogen, wie bie Jubifchen Lehrer ben Sext bes Gefthes

behielten, aber mit ihrem Bufat verberbet, bag tein recheter Berftanb, noch Brauch mochte bleiben.

18. Denn ich fage euch, warlich, bis baß himmel und Erben zergehn, wird nicht vergehen ber kleineste Buchstabe, noch ein Titel vom Geseh, bis baß es alles geschebe.

Das ift, ich will haben, bag es alles rein und gat gelehret und gehalten und nicht bas geringste bavon gethan werbe, bamit er angeiat, bas ers viel anders gefunben, nemlich, bag benbe, Lehre und Leben, nirgend recht gangen Ift. Darum muß ers (wie folget) berbes gar vor fic nehmen und burchfalben, bag es rein werbe. muffen wir auch lehren, bas wir nicht einen Buchftaben vom Evangelio abbrechen faffen, fonbern fagen: Es muß alles rein gelehret, gegläubet und gehalten fenn. Alfo bebinget er fich, er wolle eine scharfe Predigt thun und bie Schuld nicht auf ihm liegen laffen, bag ar bas Gefes wolle auflofen, fonbern von fich über fie folagen und beweifen, wie fie bas Befes geschwächt und aufgelbset und bafür ihre Stoffen bran gefchmieret haben; gleichwie unfer Papiftenbaufe mit bem Evangetio und ber Schrift gethan, ba fie ben Bobeften Artiftel von ber Gerechtigfeit bes Glaubens burch Chilfium aar verfdiviegen, item, auch vom Cacrament bie eine Geftalt genommen, und bie Borte bes Sacramente verborgen, ja auch fo grob gemacht, baf fie eben biefe Gebote, fo bier Chriftus treibet, nicht fur nothige Gobote, sonbern für aute Rathe geprebiat baben, ftrack

wiber biefe Worte und Bebingung, bag ehe himmel und Erben vergehen muffe, benn ber allergeringften Studen eines nicht gehalten werbe. Darauf er flugs ein ernflich Urtheil fallet wiber folche Prebiger, wie folget:

19. Wer nun eines von biefen kleinesten Geboten auflofet und lehret bie Leute also, ber wird ber
kleineste heiffen im himmelreich. Wer es
aber thut und lehret, ber wird groß heissen im
himmelreich.

Ich will so vest barüber halten (spricht er), bas ich nicht allein keines auflosen will, sondern wer ein Prediger ift und das geringste Stud aushebet oder fahren last, der soll wissen, daß er nicht mein Prediger ift, sondern verdammet und verstoffen seyn soll aus dem himmeireich. Denn daß er sagt: Er soll der kleineste heissen im himmeireich, ist nichts anders, denn daß er nicht soll im himmeireich seyn; sondern wie ers für ein kleines halt, daß er Gottes Gebot verachtet, also soll er auch verachtet und wegaeworsen werden.

Also muffen alle Prediger bes Evangelii auch geruftet senn, daß sie soldes können rühmen vor aller Welt, wie wir unserm Wiberpart können Arog bieten, daß sie und einen Spruch ober Artickel der Schrift zeigen, den wir ausbeben, ober nicht recht predigen. Denn sie haben auf dem Reichstage zu Augspurg selbst muffen zeugen, daß unser Wetenntniß die lautere Schrift und wider keinen Artickel des Glaubens sen. Aber darüber schreven sie allein,

baf wir ihr Ding nicht auch halten, fo bie Concilia und Patifte gefeht haben, und follen barum verbammt fenn, baf mir ihrer garftigen Maben und faulen Menfchentands nicht mogen.

Biewol wir immerbar und erboten haben und noch wol konnten alles mit ihnen halten, wenn fie uns bie Frepbeit und Unterfcheid lieffen, bag es nicht noth jur Geligteit, noch wiber bas Evangelium fen, ob mans gleich in-Reben laft, fonbern ihnen zu Gefallen balte, als ein ander fren . unnothig Ding , bas uns nichts gibt , noch nimmt, wie man einem zu Gefallen zur Raftnacht in ber Mummerep lauft. Aber bas wellen fie nicht einraumen, fo tonnen wir auch nicht anders thun, noch Christum, unfern Beiland, (ber uns mehr Gute erzeiget und gegeben bat burch fein theures Leiben und Sterben, benn ber Pabfi, Rrancifens, Dominicus, noch tein Beitiger) fahren laffen um ihres faulen Dings willen, bas niemand nuben, noch belfen fann. Bollen fie uns ben laffen, fo wollen wir gwar alles mit ihnen balten, was fie une auflegen, und bagu beffer, benn fie felbft.

Beil sie aber nicht baran genug haben, sonbern uns ben Spriftum und die reine Lehre, die sie boch selbst nicht können tabeln, zwingen wollen zu lassen, so verachten wir sie wieder, als von Spristo verdammt und verworfen, berde, mit ihrer Lehre und Leben, als die nicht ein Gottes Wort oder Gebot austösen, sonbern gar ausheben, damit, daß sie unverschämt lehren: Es sey nicht noth, daß man Gott liebe aus gangem Pergen; item, daß man die Ettern ehre,

wenn semand in ein Riofter wollte gehen, soer fein Gut, bamit er benen Ettern mochte helfen, zur Kirchen gabe; also auch mage einer wohl feine Braut lassen sien und in ein Aloster gehen. Summa, alles, was hier ber hert forbert nach Sottes Gebot, haben sie umodthig gemacht, als sevn es nur gute Räthe und Werde ber Lebermags.

Daber Gebeft bu, was fie für feine Shriftliche Lebrer und beilige Leute find, bie ba burfen alle Gebote Gottes sbue Chau aufbeben und zu michte machen, und wollen bette ungeftraft fenn, und burfen uns anmuthen, ja mit Deauen und Gewalt barauf treiben, bas wir ihren Denfibentand por nothia balten, und mo wirs nicht annehmen und loben, mit grenkichen Ebicten und aller Buteren anareiffen. Mun rechne bu felbft, was Shriftus bagu fagen wird, well er bier fo ein fireng Urtheit fpricht, baß ber Bein Meil in feinem Reiche baben foll, wer bas alleraerinafte Bebot auflofet, ob er gleich bie anbern alle genau kebrete und bielte. Wo menneft bu, baf fie bingeboren, benn in bie Bollenglut, ba fie am tiefften ift? Denn es ift noch nie kein fold ichanblich Bold auf Erben kommen, Die fo unverschamt Gottes Bort gehanbelt hatten, welches fie wiffen, bag recht ift, und wollen bennoch als Chriftliche Baupter geruhmet fenn. Darum bite bic par ihnen einb laffe fich niemand ichreden ihr Berbammen, Berfolgen und Toben. Denn hier haben wir ben Troft, bag bie, fo Gottes Wort rein und treulich lebren, eber baran balten, follen groß fenn ben Christo im himmel, ob sie aleich iener . Daufe verfluct weit unter bie Dolle.

3d laffe aber bier anfteben, wie bas Gefes maffe es füllet werben, bas tein Buchftabe, noch Titel bavon vergebe, fo wir boch lebren, bas tein Menich nicht konne erfullen. Denn ich babe gefagt, bas Chriftus bier furnem-Bich nicht rebe von bem Leben, sonbern von ber Lebre, und nicht banbelt ben boben hauptgritidel, was er felbft fen und gebe, nemlich, bag wir burche Gefeses Lebre nicht Bonnen gerecht, noch felig werben, fonbern nur baburch gum Extenntnif unfer felbft tommen, wie wir nicht einen Mitel vermogen recht zu erfüllen aus eigenen Rraften. Lind ob wir aleich, nachbem wir Christen worben find burch bie Taufe und Glauben, thun, fo viel wir tonnen, fo Fannen wir boch nimmer baburch por Gott bestehen, fonbern muffen immer au Chrifto friethen, ber es alles aufs allerreinste und vollkommenste erfullet hat, und fich mit feiner Erfullung uns fcbendet, bag wir burd ibn vor Gott hefteben und das Geles uns nicht foutbigen noch verbammen tann. Alfo ifte mabr, bas glies mus gefcheben und erfullet merben bis auf ben fleineften Zitel; aber allein burch biefen einigen Mann, bavon anderswo genug if arleat.

20. Denn ich fage euch, es fen benn eure Gerechtigkett beffer, benn ber Schriftgelehrten und Pharifaer, fo werbet ihr nicht in bas himmelreich kommen.

On sieheft bier, wie er brein greift und rebet nicht insgemein wiber geringe Leute, sonbern bie allerbesten im gangen Bold, bie ber rechte Kern und Busbund moren

und leuchteten por anbern, wie bie Connen, bag fein loblicher Stand, noch ehrlicher Rame in bem Bold war, benn ber Pharifder und Cdriftgelehrten, und wer einen beiligen Mann wollte nennen, mußte einen Pharifaer nennen, mie man ben une einen Cartbaufer ober Ginfiebler genennet hat; wie es die Runger Christi auch ohne Zweisel setbit gehalten baben, bag teine aroffere Beiligteit mare gu finben, benn ben biefen, und nichts menigers batten verfeben, benn bağ er biefe Leute follte angreiffen. Roch barf er fie Huge mit Ramen nennen, und tabelt nicht etliche Personen. unter ihnen, fonbern ben gansen Stand, ftraft auch nicht etliche bofe Stude ober Sunben, fonbern ibre Gerechtige leit und beiliges Leben , foggr. bas er ihnen bas Simmelreid) verfagt und guichleuffet und friich jum bollischen Keuer urtheilet. Das ift nun eine, bag er befennet, bag fie eine Gerechtigfeit baben und ein fein ehrbar Beben fub ren, und boch fogar verwirft, bas, mo fie nicht beffer ift. fo ist fie fcon vertammt und alles verloren, was man ba mit ausrichten fann.

Bum andern merde, daß er handelt von benen, die ba gerne wollen in himmel tommen und ihr Ernft ift, daß sie beneden nach einem andern Leben, welches ber andere groffe rohe haufe nicht achtet und nach Gott oder Gottes Bort nicht fraget, benen alles, was man vom Evangelio saget, vergeblich geprediget wird. Diesen aber wird es geprediget, daß sie wissen, daß solche Gerechtigseit falschift, die man salgen und strafen muß, als damit sie bende, sich und andere, betrugen und von der rechten Straffe zur

Sollen führen, und bagegen betrachten, was bie rechte Frommigkeit ift, fo bas Gefes ferbert, wie Chriftus num fortan zeigen wird.

21. Ihr habt gehort, bag zu ben Alten gesagt ift: Du sollft nicht tobten. Wer aber tobtet, ber foll bes Gerichts schulbig fenn.

Dier nimmt er nun etliche von ben Beben Geboten film fich, recht zu erflaren, und zeigt an, wie fie, bie Bharis fder und Co iftgelehrten, flicht anbers gelehret, noth web ter getrieben und gebeutet haben, benn wie bie bloffen Borte ba liegen und lauten von ben aufferlichen, groben Mis erfilich in biefem fünften Gebot baben Berden. fie nicht mehr angeschen, benn bas Wort: tobten, baff es beiffe, mit ber Sand tobt fellagen, und bie Leute laffen barauf bleiben, als mare hier nichts weiter verboten, und bazu einen schonen Dectel gemacht, bag fie bes Nobtfchlags - nicht feutbig maren, obalcich jemanb einen anbern gum Sob überantwortete, wie fle Chriftum bem Benben Pflato aberantworteten, wollten ihre banbe nicht mit Blute befubeln, bas fie rein und heilig blieben, fo boch, bas fie and nicht in bes Richters haus wollten geben, und boch allein bie waren, fo ihn gum Tobe brachten unb Pilatum wiber feinen Billen babin brungen, baf er ibn tobten mußte. 3ob. 18. 28. ff. Rock giengen fie bin, als maren fie gang rein und unschutbig, bas fie auch bie Aroffel, Apaelds. 5. 28., barum ftrafeten und fptachen: Ibr mol-Let biefes Menfchen Blut über uns führen; als follten fie



und leuchteten por andern, wie bie Sonnen, bag fein loblicher Ctanb, noch ehrlicher Rame in bem Bold war, benn ber Pharifder und Cdriftgelehrten, und wer einen beis ligen Mann wollte nennen, mufte einen Dharifaer nennen, wie man ben uns einen Cartbaufer ober Ginfiebler genennet hat; wie es die Junger Chrifti auch ohne Zweifel felbft gehalten baben, bag teine groffere Beiligfeit mare gu finben, benn ben biefen, und nichts menigers batten verfeben, benn bağ er biefe Leute follte angreiffen. Roch barf er fie Huge mit Ramen nennen, und tabelt nicht etliche Perfonen. unter ibnen, fonbern ben aansen Stand, ftraft auch nicht etliche bofe Stude ober Gunben, a fonbern ihre Gerechtias Beit und beiliges Leben , foggr. baf er ihnen bas Simmelreich verfagt und jufchleuffet und frifch jum bollifchen Reuer untheilet. Das ift nun eine, bag er betennet, bag fie eine Gerechtigfeit baben und ein fein ebrbar Beben fubren, und boch fogar verwirft, bag, mo fie nicht beffer ift. to ift fie fcon perhammt und alles perloren, mas man bamit ausrichten fann.

Bum andern merde, daß er handelt von benen, die ba gerne wollen in himmel tommen und ihr Ernft ift, daß sie benden nach einem andern Leben, welches ber andere groffe rohe haufe nicht achtet und nach Gott ober Gottes Wort nicht fraget, benen alles, was man vom Evangelio saget, vergeblich geprediget mirb. Diesen aber wird es geprediget, daß sie wissen, daß solche Gerechtigkeit falschift, die man solhen und strafen muß, als damit sie bende, sich und andere, betrügen und von der rechten Straffe zur

Sollen führen, und bagegen betrachten, was die rechte Frommigkeit ift, fo bas Gefes ferbert, wie Chriftus nun fortan zeigen wird.

21. Ihr habt gehort, bag zu ben Alten gefagt ift: Du follft nicht tobten. Wer aber tobtet, ber foll bes Gerichts fculbig fenn.

Dier nimmt er mm etliche von ben Beben Geboten für fich, recht zu ertlaren, und zeigt an, wie fie, bie Pharifåer und Ed iftgelehrten, flicht anbers gelehret, noch melter getrieben und gebeutet baben, benn wie bie bloffen Borte ba tiegen und lauten von ben auffertichen, groben Mis erftlich in biefem funften Gebot baben Berden. fie nicht mehr angeschen, benn bas Wort: tobten, ball es beiffe, mit ber band tobt folggen, und bie Leute inffen barauf bleiben, als mare hier nichts meiter verboten, unb bazu einen fconen Dectel gemacht, baß fie bes Aobifchlags - micht foulbig maren, obaleich immanb einen anbern gum Dob überantwortete, wie fle Chriftum bem Benben Allate Aberantworteten, wollten ibre banbe nicht mit Blute befubeln, bas fie rein und beilig blieben, fo bodt, bas file auch nicht in bes Richters haus wollten geben, und boch allein bie waren, fo ibn gum Tobe brachten und Pilatum wiber feinen Rillen babin brungen, bag er ibn tobten mußte. 306. 18, 28. ff. Roch giengen fie bin, als maren fie gang rein und unschutbig, bas fie auch bie Aroftel. Apgefch. 5, 28., barum ftrafeten und fprachen: Ihr mol-Let biefes Menfchen Blut über uns führen; als follten fie

fagen: Haben boch nicht wir, sondern die Serben ihn getöbtet. Also lieset man von dem König Saul, 1. Sam. 18, 25 ff.: Der war David gram und hätte ihn gern ums bracht; weil er aber wollte heilig seyn, gedachte er, er wollte ihn nicht selbst töbten, sondern unter die Philister schieden, daß er daseibst umräme und seine Hand unschuldig wore an ihm.

Siehe, das ist die schöne Pharisäerheitigkeit, die sich kann wein machen und fromm bleiben, wenn sie nur nicht selbst mit der hand sodet, obgleich das herd voll Jorn, has und Neids und heimlicher döser und mörderischer Tücke siedt, dazu die Jungs voll Fluchens und Läskerns, wie auch unserer Papisten heitigkeit ist, welche sind in diesem Copitel siest Meister worden. Und das ihre heis ligdeit nicht gestvaft würde, noch Christ Wort sie dunde, haben ihm sein geholsen und wol zwölf Mäthe daraus gezogen, das Christus alles nicht geboten habe als nöthig, sondern zu eines jeglichen Gefallen geset, als einen guten Nath zu halten, wer was sonderliches vor andern verdie, nen will: das es sey gang eine überstülfige Lehre, deren man wohl möchte entbebren.

Fragst dur aber, aus was Arsach sie solde Rathe beaus machen, aber womtt sie es beweisen, so sorden sie: Ey, wenn man also sollte lehren, das heiste nienis onerativum legis Christianne, das ist, es ware die Christianne das unverschämt wider mich geschrieben haben. In wartich, eine schone Ursache und grosse Westwerung, das ein Christ

sollte seinem Rächsten fraundlich seine und nicht lassen in Rothen, wie ein jeglicher wollte, daß ihm geschehe. Und weil sie es zu schwer dündet, muß es nicht geboten heissen, sondern in freger Willtühr stehen, wer es gerne thun will; wer es aber nicht thun will vor kann, soll nicht damit beschweret seyn. So soll man Christo ins Maul greissen; sein Wort meistern und daraus machen, was und gefället. Er wird aber sich nicht so tänschen lassen, noch sein Urtheil widerrnssen, das er hier gestellet und gesagt hat: Wer nicht eine bestern Frammigkeit habe, dem soll der Himmel zugeschlossen und verdammt senn; und wie hernach solget, auch der bes höllischen Feuers schuldig seyn, wer zu seinem Bruder sagt: Du Narr; aus welchem wohl zu rechnen ist, ob es gerathen oder geboten sey.

Und hier haben sie auch ein Glöstein funden, threr Lügen zu helfen, und sagen also: Es sey wol verbeten, den Jorn und Groll im herzen zu lassen, aber nicht die Zeichen des Jorns; das ist, wie man auf Deutsch sagt: Bergeben, aber nicht vergossen; und einen Esbancten dichten, du wollest nicht zurnen, nach Boses thun, und doch dieweil dem Rächsten alle Wohlthat entziehen, dien gest Root nach sveundtiche Geberde erzeigen. Her senge Gott selbs und Christum, warum er selche Wohlthat nicht auch entzeucht denen, die ihn ereutziehen, lästen und schnähen auss allerschähnlichse, sondern dittet für sie und speicht: Boter vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie thum. Luc. 23, 84., ob sie wol die schändlichsen Buden sind, die alle Strafe und Jorn verdienet hätten. Ia, sollte er mit-

und fo gezurnet haben, die wir feine Zeinde gewefen find, und alle Abadtteren und Gotteslafterung getrieben haben. fo batte er muffen broben im himmel bleiben , nicht fur uns fein Blut vergieffen und fterben, und bem Gloflein nachfagen: 3ch will wol vergeben, aber nicht vergeffen. Anbes maren wir alle bes Tenfels eigen blieben und hatte bein Menich ber Sollen magen entlauffen. Rurt, es ift aans ein icanblich, verbammt Gloftein und voll Gund und Schande, bag in ber Chriftenheit femanb bat folthes burfen lehren wiber fo bellen und offentlichen Tert; noch baben fie alle Budier voll folder Bugen gefdmieret, und wollens noch jest dazu unverschamt vertheibigen. Aber bierben follen wir feben und fernen tennen unfere Pharifaer und Beuchter mit ihrer groffen beiligfeit, fo fie porgeben mit vielen fonderlichen Berden, aber bjeweil Bottes Gebot ohne alle Scheil übertreten und andere Leute auch also lebren, wie fie Chriffus bier und anderswo abmahlet.

Wohl ifts mahr, daß mun gurnen muß, fo es die thun, die es thun follen, und der Jorn nicht welter geber, denn, die Guade und Bofes zu ftrascn; als wein einer ben ardern siedet fandigen, vermahnet und warnet ihn, daß er davon abstehe. Das heißt ein Christischer und brüber licher, ja, ein väterlichet Jorn. Denn so stehest du an frommen Ettern, daß sie ihre Kinder nicht so strasen, daß sie ihren kinder micht so strasen. Boine wollen Leid oder Schaben thun, sondern daß dem Bosen gesteuret und das Uebel weggethan werde; wie auch die Obrigkeit zurnen und strasen muß. Dier ist es wohl

recht, das man keinen Jorn im herzen haben soll, und boch zornige Zeichen und Geberben führen muß, da bende, Wort und Faust, ranh und scharf sind, aber das Gerge stiffe und freundlich bleibet und van keinem Groll weiß. Summa, es ist der liebe Jorn, der niemand kein Woses gönnet, sondern der Person Freund, aber der Sunde seind ist, n. auch einen jeglichen die Natur lehren mag Aber das gilt nicht, daß man soldes zum Deckel misbrauche, und Groll und Reid im herzen gegen den Nächsten darunter berge und schmuck, wie jene Schaldsheitigen thun und lehren.

Alfo nimmt nun Chriftus big Gebot fur fich und will fo fagen : Go habt ihr gehoret von ben Pharifaern, wie Mofes geboten und von Alters ber fo gefehret ift : Du follft nicht tobten! Damit tugelt und fcmudet ihr euch, gebet berein, ale bie fleiffig Gottes Gebot lehren und üben, mie fie folde aus Mofe gelehret, und von ben Alten empfangen baben, flebet und pochet barauf: Da ift Mofes, ber fpricht, bu follt nicht tobten. Auf bem Bort. bleibet ihr und laffet es nicht weiter beuten, benn wie es aufs grobefte ba lautet, bag bie Ginfaltigen muffen fagen : Es ift mahr, es ftehet alfo ba im Buch! verfinftert alfo bie Borte mit eurem Geplerr und faulen Gloflein, bag man nicht febe, mas bie Borte in fich haben und geben. Denn, menneft bu, bag er allein von ber Rauft rebe, wenn er faat: Du follft nicht tobten! Bas beift bu? Richt allein beine Band, noch Ruß, Bunge, noch ein ander einzeln Glied; fonbern alles, was bu bift an Leib und Seele.

Eben, als wenn ich zu jemand sage: Du follft bas nicht thun, so rebe ich nicht mit der Faust, sondern mit der gangen Person. Ja, wenn ich gleich so sagete: Deine Faust solls nicht thun, so menne ich doch nicht die hand allein, sondern den gangen Menschen, des die Faust ist; denn die hand wurde allein nichts thun, wo nicht der gange Leib mit allen Gliedern dazu thaten.

Darum ists so viel gesagt, du follst nicht tobten, als ab er sagte: So manch Glieb du hast, so mancherlen. Weise du sinden magst, zu todten, es sen mit der hand, Junge, hergen, oder Zeichen und Geberden, sauer ansehen und das Leben nicht vergönnen mit den Augen, oder auch mit den Ohren, wenn du nicht gerne hörest von ihm reden; das heißt alles, getöbtet. Denn da ist herg und alles, was an dir ist, also gesinnet, daß es wollte, er wäre schon, tadt. Und obgleich dieweil die hand stille halt, die Runge schweiget, Augen und Ohren sich bergen, noch steckt das Arech voll. Nards und Kodtschlags.

22: Ich aber soge euch: Wer mit seinem Bruder gurvet,, ber ift des Gerichts schuldig. Wer aber zu feinem Bruder sagt, Nacha, der ist des Naths schuldig. Wer aber sogt, du Narr, der ist des bollischen Teuers schuldig.

Stehe, bas if inn rechte Licht, so ben rechten Berftand bieses Geboth migen und Most unter Augen siehet; bagegen ihre faute Classe mit standen wird, als eine simftere Laterne gegen die helle Conne, und leuchtet nun mit

einer anbern Geftalt, baf fie bernach fich bruber entfeben und fagen : Das beiffe gewaltig gelehret, nicht, wie ihre Schriftaelebrten. Wiewol aber biefe Auslegung Han. -genua ift und fonft oft gehandelt, muffen wir boch bier um bes Texte willen bie Borte ein wenig ausstreichen. Bum erften faget er: Ber mit feinem Bruber gurnet, ber ift' fchulbig bes Gerichte, bas ift, er bat eben biefelbicer Strafe verwirdt, bie uber einen Tobtichlager gebet, nemelich, bag man ihn gum Tobe urtheile. Denn er wieberbotet eben bie Worte, fo im Tert fichen, 3, Mof. 24, 17: Ber ba tobtet, foll bes Gerichts schulbig senna Beil num ber, fo ba gurnet, eben in baffelbige Urtheil fallet, fo beift: es billig auch ein Sobtschläger. Im anbern und britten : Ber ju feinem Bruber fagt: Racha, ober Dr. Raer, ift. bes Rathe und bes hollischen Reuers schuldig! beutet ereben baffelbige, mas ba beiffe, bes-Gericuts- fetralbig fenn, nemlich, daß er schulbig ift, bag ge wieder getobtet werbe.

Er nennet aber breverlen Schlet, anzuzeigen, wie bie Strase je gröffer und harrt wiede, je mehr die Sünde sortschet und ausbricht. Denn er wiede, gleichwie es vor Goricht zugehet, wenn man einen Nebelthäter strasen soll. Als nemlich, wer einen Nadridiker gethar hat, der ist erstlich schuldig verhar hat, der ist erstlich schuldig verhar hat, der ist erstlich schuldig verhar hat, der ist erstlich schuldig und ein Urtheillüber ihn sall nen vorstelle, zu ihm. Klage, und ein Urtheillüber ihn sall en der ben Aod verwirdet hat. Das ist der erste Erad oder Stuffe zum Aode; dach ist basikritiell noch nicht gangen, daß er noch mag Raum haben, sich auszureben und los zu werden. Bum andern, wenn aber das Untheil gesprochen ist, daß es ster-

Eben, als wenn ich zu jemand sage: Du souft das nicht thun, so rebe ich nicht mit der Faust, sondern mit der gangen Person. Ja, wenn ich gleich so sagete: Deine Faust solls nicht thun, so menne ich doch nicht die hand allein, sondern den gangen Wenschen, des die Faust ist; denn die hand wurde allein nichts thun, wo nicht der gange Leib mit allen Gliedern dazu thaten.

Darum ifts so viel gesagt, bu follst nicht tobten, als ab er sagte: So manch Glieb bu hast, so mancherlen Weise bu sinben magst, zu tobten, es sen mit der hand, Junge, herhen, oder Zeichen und Geberden, sauer ansehen und das Leben nicht vergönnen mit den Augen, oder auch mit den Ohren, wenn du nicht gerne hörest von ihm reden; das heißt alles, getöbtet. Denn da ist hert und alles, was an dir ist, also gesinnet, daß es wollte, er ware ist, und obgleich dieweil die hand stille halt, die Runge schweiget, Augen und Ohren sich bergen, noch stedet das sieres voll Mards und Tobtschlags.

22: Ich abar fage euch: Wer mit seinem Braber zurwes, ber ift bes Gerichts schulbig. Wer aber zu feinem Bruber sagt, Nacha, ber ist bes Naths schulbig, Wer aber sogt, bu Narr, ber ist bes bollischn Teuers schulbig.

Siehe, bas ift inn rechte Licht, so ben rechten Berftand biefes Geboth wägen und Most unter Augen siehet; bagegen ihre faute Classe ftonden wird, als eine simstere Laterne gegen die helle Conne, und leuchtet nun mit

einer anbern Geftalt, baß fie bernach fich bruber entfegen und fagen : Das beiffe gewaltig gelehret, nicht, wie ihre Schriftgelebrten. Wiewol aber biefe Auslegung Han. genug ift und fonft oft gehandelt, muffen wir boch hier um bes Texts willen bie Worte ein wenig ausstreichen. Bum erften faget er: Ber mit feinem Bruber gurnet, ber ift' fculbig bes Berichte, bas ift, er hat eben biefelbiger Strafe verwirdt, Die uber einen Tobtidlager gebet, neme-Uch, bag man ibn zum Tobe urtheile. Denn er wieberholet eben bie Borte, fo im Tert fieben, 3. Dof, 24, 17: Ber ba tobtet, foll bes Gerichts fculbig fenna Bei num ber, fo ba gurnet, eben in baffelbige Urtheil fallet, fo beißt: es billia auch ein Tobtschläger. Im anbern und britten :-Ber zu feinem Bruber fagt: Racha, ober Dr. Raer, ift. bes Rathe und bes höllischen Reuers fculbia!" beutet exeben baffelbige, mas ba beiffe, bes-Berichts- febulbig fenn. pemlich, daß er schulbig ift, bag ar wieber getobtet werbe.

Er nennet aber breverlen Siles, anzugeigen, wie bie Strase je gröffer und hander wiede, sie mehr die Sünde sortschet und ausbricht. Denn er wiede gleichwie es vor Gericht zugehet, wenn man einen Uebelthater strasen soll. Als nemlich, war einen Adtlithäg gethan hat, der ist erstlich schuldig ver auch der hat, der ist erstlich schuldig des Gerichts, das ift, das man ihn vorstelle, zu ihm. klage, und ein Urtheillüber ihn fälle, als der den Aod verwirdet hat. Das ist der erste Grad oder Stusse zum Aodes bach ist baseitrizell noch nicht gangen, das er noch mag Raum haben, sich auszureden und los zu werden. Bum andern, wenn oder das Untbeil gesprochen ist, das es stere

ben foll, fo fallet er in ben Rath, bas man über ibn rathfchlage, mas man ihm fur Strafe anlegen foll: ba ift er abermal bem Tobe naber, bag er nun nicht entgeben fann. Bum britten, wenn bas Urtheil nun gangen und alles befchloffen ift, wird er bem Scharfrichter überantwortet, bas er ihn binfuhre und ihm fein Recht thue. Also zeiget er mit biefen bregen Stufen, wie man tiefer und tiefer in bie Strafe fallet, gleichwie, ber ba foll hingerichtet werben, immer naber und naber zum Tobe tommt. Darum ift eben fo viel gefagt: Wer ba gurnet im Bergen, ift icon por Gottes Gericht bes Tobes fculbig; wer aber weiter fahret und faget Racha, ober bu Rarr, bat icon bas Urtheil uber fich felbft empfangen. Summa, ber ift fcon perbammt zum höllischen Reuer, wer ba mit feinem Bruber gurnet. Wer aber faget Racha, geboret noch tiefer in bie Bolle; noch tiefer aber, ber auch mit Worten und ber Rauft tobtet. Go ift es alles eine Strafe und Berbammnif und boch biefelbige fcmerer und barter, barnach bie Sunbe weiter gehet und ftarder ausbricht.

Was aber Racha heißt, ist sonst gesagt, daß es beute allerlen Zeichen, so man beweiset aus Born gegen ben Rächsten. Als, wenn einer Maul und Augen von ihm wendet, oder frolich ist und in die Faust lachet, wenns ihm übel gehet; oder sich sonst so erzeiget, daß er ihm wohl gonne, daß er gar verdorben ware.

Das anbere: Du Rarr, find nicht allein bie Beichen, fonbern alle Borte, so aus einem bofen, gifftigen Bergen gehen, bas bem Rachften feind ift. Genft, wo es

aus autem, mutterlichem Berben gebet, ift es feine Gunbe. Denn-ba maa man mobl firafen und ichelten mit Borten. wie St. Paulus feine Galater Rarren beift, Gal. 3, 1., und Chriftus zu ben Jungern faget, Buc. 24, 25: Dibr Thoren und trages Bergens zu glauben. Ja, nicht allein bas, fonbern muß auch gurnen und fich fauer und unfreundlich ftellen mit Beberben. Denn foldes ift alles ein gotte. lider Born und Berbrug wiber bas Bofe, nicht wiber bie Perfon, fonbern bem Rachften zu helfen. Summa, es ift ein nothiger Born, bag man in feinem Baufe, noch in feis. ner Stadt und Obrigteit, ja auf teinem Predigtftuhl entbebren tann. Denn follte Bater, Mutter, Richter und Orebiger bas Maul und bie Rauft zuhalten, und bem Bofen nicht wehren noch fteuren, fo ginge Regiment und. Christenheit und alles zu boben burch ber Welt Bosheit. Darum beißt es bier alfo: Der Sachen feind und boch ber Perfon bolb, wie bie Juviften wol recht fagen, wenn fie es auch recht brauchten.

23. 34. Darum, wenn bu beine Sabe auf bem Altar opfferst und wirst alba einbenden, baß bein Bruber etwas wiber bich habe, so laß alba vor bem Altar beine Sabe und gehe zuvor hin und versöhne bich mit beinem Bruber, und alsbenn komm und opffere beine Gabe.

Er macht eine lange Prebigt über biesem Gebot und ift wol ein leichter Tert anzusehen, aber sehr ein weitlaufeig, gemein Lafter, furnemlich ben hoben, gewaltigen, tu-

gen Leuten, als zu Könige, herren und Färsten hofen und was etwas ist ober vermag auf Erben stedt barin am allertiessten, und muß boch nicht ben Ramen haben. Denn bas ist auch bas, allerschönste, und keines, das sich so hübsch pugen und schmuden kann mit dem Schein der heiligkeit, harunter viel Leute sich und andere betrügen, und sehen nicht, wie sie dem Rächsten von herzen seine sind, oder einen heimlichen Groll wider ihn tragen, wollen gleichwol fromm seyn, dienen Gott und, wie er hier sagt, gehen zum Altar und opssern, mennen, sie seyn recht wohl daran.

Das macht, ber Schmud und fcone Dectet ift ba, ber ba heiffet Zelus iustitiae, eine folde Augend, bie bas Recht lieb hat, und wiber bas Bofe gurnet und fanns nicht leiben: wie benn bas Schwerbt und Obrigfeit bazu geordnet efft. baf fie foll Gerechtigfeit banbhaben und bas Bofe ftrafen; wie auch Bater und Mutter, herr ober Aran, muffen gurnen und ftrafen. Da tommt nun ber fromme Schald, hanget baffelbe Dantelein um, foricht: er thue es aus Liebe zur Gerechtigkeit und habe rechte und billige Urfach bagu, wie jest gurften und anbere voll Wifft, Bas und Reib flecten miber bie Unfern, geben in bemfetben alfo babin, machen ihnen fein Gewiffen und ift alles eitel Ablas und Beiligthum. Denn fie baben auch ben iconen Dectel. baß fie fagen, fie fenn ber Reberen feind, und muß alfo eine groffe Augenb baraus werben, ein beiliger Gifer und Liebe zur Bahrheit, und ift boch im Grunde nichts, benn ein schanblicher, gifftiger bas und Groll, ber fich fonft nicht beweifen und auslaffen Zann.

Denn ich weiß und barf wohl fagen, daß alle unfere Wiederpart (ausgenommen unfern lieben herrn Kayfer, für seine Person, als der nicht besser unterrichtet ist,) keine Ursache haben, noch wissen, darum sie uns hassen und seind sind, denn lautern Reid und Muthwillen. Denn es ist ihnen nicht zu thun um einiges bosen Stucks willen, daß wir Buben oder Schälde wären, oder ihnen etwa mit zu nahe wären; so wissen sie nach und habens muffen bekenzen, das unsere Lehre die rechte Wahreit ist: noch sind sie so gifftig, daß sie lieber die Welt voll eitel verzweisselten Anden leiden mögen, denn uns und die Unsern.

Also find viel, auch seiner, ehrlicher, gelehrter und sonft rechtschaffener Leute, die so in heimlichem Born, Neid und haß gehen und brinnen versauren, daß sie es nimmer gewahr werden und bleiben alle in dem gemachten Sewissem, sie thuns von ihres Amts oder der Gerechtigkeit wegen. Denn der Deckel ift zu schon und blendet zu sehr, daß sie niemand darf anders schelten, denn rechtschaffene, fromme Leute. Da werden denn zuleht verstockte hergen aus, die sich stärden und verhärten in dem gisstigen Saster und eine Sunde in den heiligen Geist. Denn es ist eine zwerfältige Bosheit, einmal, daß des herhens Grund voll Borns, haß und Neids ist, zum andern, daß es nicht well Günde, noch dose senn, sondern soll Tugend heissen, weiches heißt, Gott ins Maul schlagen und Lügen gestrafet in seinem Borte.

Siehe, barum warnet Chriftus fo fleisfing, bag ein jeglicher hier fich wohl vorfebe, bas er fich nicht betrüge

gen Leuten, als gu R und was etwas ift obe allertiefften, und muf bas ift auch bas, aller pugen und fcmude barunter viel Leute nicht, wie fie ben einen beimlichen ? fromm fenn, bi gum Altar unb Das mach ba beiffet Zelv lieb bat, und ben; wie ber tft, bas fi ftrafen; m muffen gu' Schald, es aus f urfach f und 97 babin, unb & baß eine

mit folder Beuchelen und falschem Schein. Denn nie mand glaubet, wie es fo eine einfaltige gebre, und boch fo weit gehet und fo groffe Leute trift. Denn mit biefen Worten, ale er fpricht: Wenn bu beine Gabe auf bem Altar opfferft, zeiget er klarlich, bag er von benen rebe, bie ba Gott bienen und bie rechten Gottes Rinder wollen fenn, und haben bas Lob, bas fie ber Ausbund find bor allen. Bas mangelt ibnen benn ? - Richts, benn bas gleichwol biemeil ihr Bert voll Sas und Reib ftedt. Bie ber, mas ifte, bag bu obn Unterlag fafteft und beteft, gibft alle bein Gut um Gotteswillen, und cafteneft bich qu tebe, und thatest noch eins fo viel aute Berde, als alle Carthaufer, und laffeft biemeil Gottes Gebot anfteben. bas er will gehalten haben? Rimmft bir tein Gewiffen, bag bu bie Leute ichanbeft und lafterft, und willt gleichwol ein groß Opffer thun? Gerabe als wenn einer Rrieg und Mord angerichtet und viel Blut vergoffen, barnach ein taufend Gulben fur fie gibt jur Seelmeffen, ober wenn jemand eine aroffe Summe Gelbe geftohlen und geraubt, barnach ein Almofen um Gottes willen aabe. Alfo tau-Schen fie Gott (ja fich felbft) mit bem fconen Sutlein, ale foll er fie fur lauter lebenbige Beiligen anfeben.

Darum spricht er nun: Willst bu Gott bienen und opffern, und hast jemand beleidiget, ober einen Born wieder beinen Rächsten, so wisse kurgum, bas Gott beines. Opffers nicht haben will, sondern lege es schlecht nieder und laß alles anstehen, und gehe vor hin und verschne bich mit beinem Bruder. Damit mevnet er nun alle

Berde, so man thun kann Gott zu Dienst ober Lob; (denn zu ber Beit war kein besser Werd, benn Opssern,) und verwirfts boch gar, heisset schlecht lassen liegen, es see benn, daß dir bein hert vorhin sage, du senst verschnnet mit dem Rächsten und keinen Jorn ben dir wisselt. Wenn das geschehen ist, so komme benn (sagt er.) und bringe dein Opsser. Das seht er bennoch hinzu, daß man nicht bende, er wolle solch Opsser verwersen oder verachten. Denn es ist nicht ein dies Werd gewesen, sondern von Wott geordnet und geboten; aber das ist die und verderbet es gar, daß sie die andern höhern Gebote in Wind gesschiagen und bagegen verachtet. Das heißt des Opssers misbraucht wider ben Rächsten.

Darüber ist auch ein Mißbrauch, ber hoher gehet, bas man baburch will selig werben, Sunde bussen und sich daraus verlassen und trogen vor Gott; davon anderes wo gesagt wird. Sonst ist es an ihm selbst ein gut Berck, wie auch alle andern Wercke aussertlichen Gotteke dienste, als beten und sasten, nicht zu verachten noch nachzulassen sind, wo die Meynung und Brauch berselbsgen recht ist, nemlich, das mans nicht thue, dadurch dem himmel zu verdienen, und das hers recht stehe mit dem Rächsten, und also berde, Glaube und Liebe, rein und recht gehe. Wenn du aber betest und sastel, und danes ben doch deinem Rächsten übel redet, die Leute austrägest und verläumdest: so spricht wol das Maul hetlige Worte und isse keinen Bissen, wäschet aber und verunreiniget sich dieweil mit dem Rächsten, wider Gottes Gebot.

Darum straset und verkeut er auch im Propheten Zesaia 58, 3. ff. solch Kasten, damit sie boch ihrem Leibe wehe thaten und grosse Andacht surgaben, und sprickt. Wenn ihr fastet, so übet ihr euren Willen, und trebet alle eure Schuldiger. Ihr fastet, daß ihr hadert und zancket, und schlaget mit der Faust ungattlich. Fastet nicht also, wie ihr jest thut, daß ein Geschrey von ench in der Hohe gehöret werde! und lehret weiter; wie man recht sasten soll: Das ist ein sasten, das ich erwähle: Laß los, welche dir mit Unrecht behafft sind. Laß ledig, die du beschwerest. Brich dem hungrigen dein Brod, so du einen Racketen sieheft, so Lleibe ihn. Da siehest du, wie es ihm alles zu thun ist um die Liebe des Rabesten.

25. Sen willfertig beinem Biebersacher balb, biewell bu noch ben ihm auf bem Bege bift.

Im vorigen Text hat er bem geprebigt, ber ben Rahesten beleibiget ober erzürnet hat; hier aber sagt er, wie sich ber soll halten, ber ba beleibiget ist, und sühret noch bas Gleichnis, als er hat angesangen, wie es vor Gericht gehet, ba zwen Theile gegen einander stehen, und einer klagt, ber andere verklagt wird, und ber Richten das Urtheil spricht und bas Theil, so studies ist, strafet. Und ist nicht anders, benn so viel gesagt, daß, wer den undern beleibiget, soll sich srundlich mit ihm verschnen; ber andere aber soll sich verschnen lassen und gerne vergeben. Das ist nun auch ein sudtil Stück und können hier auch viel Leute den Schalck aus der Maassen sein becken und schmiken damit, daß sie sagen: Sie wollens

gerne vergeben, aber nicht vergessen. Denn es ist immerbar der Behelf da, davon ich gesagt habe, daß der Jorn billig sen wider das Bose, und meynen, sie habens gute Ursache und sen recht und wohl gethan.

Darum warnet er bier abermal und zeiget, bas in biefem Gebot nicht allein verboten ift, ju gurnen, fonbern auch geboten, bag man gerne vergebe und vergeffe, was einem zu Leibe geschehen ift, wie Gott mit uns gethan, und noch thut, wenn er bie Gunbe vergibt, bag er fie gar aus bem Regifter tilget und nimmermehr gebendet; boch nicht, bag mans muffe ober tonne bermaffen veraeffen, bas man nicht mehr baran gebenden burfte, fonbern alfo, bağ bu eben fo ein freundlich Bere gegen ben Rabeften trageft, wie guvor, ebe er bich beleibiget hatte. Bleibet aber ber Stifft im Bergen, baf bu nicht fo freundlich und-gutig bift gegen ibn, als por, so beist es nicht vergeffen, auch nicht von Bergen vergeben, unb bift noch eben ber Schald, ber vor ben Altar tommt mit bem Opffer und will Gott bienen, und ftedt boch voll Borns, Reib und Sas im Berben. - Aber bas achten aar wenig Beute, geben alle bin in ber ichanen garven, feben nicht, wie ihr hert ftebet gegen biefem Gebot, welches turb um teinen Born noch. Grollen wiber ben Rabeften leibet.

Wahr ifts, wie gefagt, baß Jorn muß und foll feyng aber ba siehe zu, baß er gehe, wie er gehen soll und bis befahlen sey, baß du nicht von beinetwegen, sondern von Amts und Gottes wegen musselt zürnen und nicht bie zwey, beine Berson und Amt, in einander mengest. Bor Darum strafet und verkeut er auch im Propheten Zesaia 58, 3. ff. solch Fasten, damit sie doch ihrem Leibe wehe thaten und grosse Andacht fürgaben, und sprickt. Wenn ihr fastet, so übet ihr euren Willen, und treibet alle eure Schuldiger. Ihr fastet, daß ihr hadert und zancket, und schlaget mit der Faust ungöttlich. Fastet nicht also, wie ihr jest thut, daß ein Geschren von euch in der Hohe gehöret werde! und lehret weiter, wie man recht sasten soll: Das ist ein fasten, das ich erwähle: Bast los, welche dir mit Unrecht behafft sind. Laß ledig, die du beschwerest. Brich dem hungrigen dein Brod, so du einen Nacketen sieheft, so kleibe ihn. Da siehest du, wie es ihm alles zu thun ist um die Liebe des Rähesten.

25. Sen willfertig beinem Wierfacher balb, biewell bu noch ben ihm auf bem Wege bift.

Im vorigen Text hat er bem geprebigt, ber ben Rahesten beleibiget ober erzürnet hat; hier aber sagt er, wie sich ber soll halten, ber ba beleibiget ist, und führet noch bas Gleichnis, als er hat angesangen, wie es vor Gericht gehet, ba zwen Theile gegen einander stehen, und einer klagt, ber andere verklagt wird, und der Richten bas Urtheil spricht und das Theil, so schulbig ist, straset. Und ist nicht anders, benn so viel gesagt, daß, wer den undern beleibiget, soll sich srundlich mit ihm verschnen; ber andere aber soll sich verschnen lassen und gerne vertgeben. Das ist nun auch ein subtil Stud und können bier auch viel Leute den Schalck aus der Maassen sein besten und schunken damit, daß sie sagen: Sie wallens

gerne vergeben, aber nicht vergeffen. Denn es ist immew bar ber Behelf ba, bavon ich gesagt habe, baß ber Jorn billig sen wiber bas Bose, und meynen, sie habens gute Ursache und sen recht und wohl gethan.

Darum warnet er bier abermal und zeiget, bag in biefem Gebot nicht allein verboten ift, ju gurnen, fonbern auch geboten, bag man gerne vergebe und vergeffe, mas einem zu Leibe geschehen ift, wie Gott mit uns gethan, und noch thut, wenn er bie Gunbe veraibt, bag er fie gar aus bem Regifter tilget und nimmermehr gebendet; boch nicht, bag mans muffe ober tonne bermaffen vergefe fen, bas man nicht mehr baran gebenden burfte, fonbern alfo, daß bu eben fo ein freundlich Bere gegen ben Rabeften trageft, wie suvor, ebe er bich beleibiget hatte. Bleibet aber ber Stifft im Bergen, bas bu nicht fo freundlich und-gutig bift gegen ibn, als por, so beißt es nicht vergeffen , auch nicht von Bersen vergeben , und bift noch eben ber Schald, ber por ben Altar tommt mit bem Duffer und will Gott bienen, und ftedt boch voll Borns, Reib und haß im Bergen. - Aber bas achten gar wenig Beute, geben alle bin in ber ichanen Carven, feben nicht, wie ihr hert fiebet gegen biefem Gebot, welches turt um teinen Born noch Grollen wiber ben Rabeften leibet.

Wahr ifts, wie gesagt, daß Born muß und soll senns aber da siehe zu, daß er gehe, wie er gehen soll und dis defahlen sen, daß du nicht von deinetwegen, sondern von Umts und Entres wegen mussell zürnen und nicht die zwey, deine Pensen und Amt, in einander mengest. Bor Darum strafet und verbeut er auch im Propheten Zesaia 58, 3. ff. solch Fasten, damit sie doch ihrem Leibe wehe thaten und grosse Andacht surgaden, und sprickt. Wenn ihr fastet, so übet ihr euren Willen, und treibet alle eure Schuldiger. Ihr fastet, daß ihr hadert und zansett, und schlaget mit der Faust ungöttlich. Fastet nicht also, wie ihr jest thut, daß ein Geschren von euch in der Hohe gehöret werde! und lehret weiter, wie man recht sasten soll: Das ist ein fasten, das ich erwähle: Laß ledg, welche dir mit Unrecht behafft sind. Laß ledig, die du beschwerest. Brich dem hungrigen dein Brod, so du einen Nacketen sieheft, so kleibe ihn. Da siehest du, wie es ihm alles zu thun ist um die Liebe des Rädesten.

25. Sen willfertig beinem Biberfacher balb, biemell bu noch ben ihm auf bem Wege bift.

Im vorigen Text hat er bem geprebigt, ber ben Rahesten beleibiget ober erzurnet hat; hier aber sagt er, wie sich ber soll halten, ber ba beleibiget ist, und subret noch bas Gleichnis, als er hat angesangen, wie es von Gericht gehet, ba zwen Theile gegen einander stehen, und einer klagt, ber andere verklagt wird, und ber Richten das Urtheil spricht und bas Theil, so sichulbig ist, strafet. Und ist nicht anders, benn so viel gesagt, daß, wer den andern beleibiget, soll sich sreundlich mit ihm verschnen; ber andere aber soll sich verschnen lassen und gerne vergeben. Das ist nun auch ein sudiel Stück und können hier auch viel Leute den Schalck aus der Maassen sein becken und schmiken damit, daß sie sagten:

sollte seinem Rächsten freundlich from und nicht lassen in Rothen, wie ein jeglicher wollte, daß ihm geschehe. Und weil sie es zu schwer dundet, muß es nicht geboten heiß sen, sondern in svezer Willtühr stehen, wer es gerne thun will; wer es aber nicht thun will soer kann, soll nicht damit beschweret senn. So soll man Christo ins Maul greiffen; sein Wort meistern und daraus machen, was und gefället. Er wird aber sich nicht so tänschen lassen, noch sein Urtheil widerrussen, das er hier gestellet und gesagt hat: Wer nicht eine bestere Prommigkeit habe, dem soll der himmel zugeschlossen und verdammt senn; und wie hernach solget, auch der bes höllsschen Feuers schuldig senn, wer zu seinem Bruder sagt: Du Narr; aus welchem wacht zu rechnen ist, ob es gerathen oder geboten sep.

und hier haben sie auch ein Glößlein funden, ihrer Lügen zu helfen, und sagen also: Es sen wol verboten, den Jorn und Groll im Gerhen zu lassen, aber nicht die Zeichen des Jorns; das ist, wie man auf Deutsch sagt: Bergeben, aber nicht vergessen; und einem Gedancken dichten, du wollest nicht zurnan, nach Röses ihun, und dach dieweil dem Rächsten alle Wohlthas entziehen, den gun Wort nach swendtiche Geberde erzeigen. Dier senge Wott, selbst und Christum, warum er selche Wohlthat nicht auch entzeucht denen, die ihn ereutzigen, lästenn und schnichen aufs allerschändlichse, sondern dittet für sie und spricht: Bater verzich ihnem denn sie wolfen nicht, wad sie thund Luc. 23, 34, ob sie wol die schändlichsen Ruben sind, die alle Strase und Jorn verdienet hätten. Is, sollte er mit

Darum strafet und verbeut er auch im Propheten Zesaia 58, 3. ff. solch Fasten, damit sie doch ihrem Leibe wehe thaten und grosse Andacht fürgaben, und sprickt. Wenn ihr fastet, so übet ihr euren Willen, und treibet alle eure Schuldiger. Ihr fastet, daß ihr hadert und zancket, und schlaget mit der Faust ungöttlich. Fastet nicht also, wie ihr jest thut, daß ein Geschren von ench in der Habe gehöret werde! und lehret weiter, wie man recht sasten soll: Das ist ein sasten, das ich erwähle: Laß lod, welche dir mit Unrecht behafft sind. Laß ledig, die due beschwerest. Brich dem hungrigen dein Brod, so du einen Nacketen sieheft, so kleibe ihn. Da siehest du, wie es ihm alles zu thun ist um die Liebe des Rähesten.

25. Sen willfertig beinem Biebersacher balb, biewell bu noch ben ihm auf bem Wege bift.

Im vorigen Text hat er dem gepredigt, der den Rabesten beleidiget ober erzürnet hat; hier aber sagt er, wie sich der soll halten, der da beleidiget ist, und führet noch das Gleichnis, als er hat angesangen, wie es vor Gericht gehet, da zwen Theile gegen einander stehen, und einer klagt, der andere verklagt wird, und der Richten das Urtheil spricht und das Theil, so schuldig ist, strafet. Und ist nicht anders, denn so viel gesagt, das, wer den andern beleidiget, soll sich verschnen; der andere aber soll sich verschnen lassen werd geben. Das ist nun auch ein sudtil Stück und können hier auch viel Leute den Schalck aus der Maassen sein becken und schminken damit, das sie sagen: Sie wollens

gerne vergeben, aber nicht vergeffen. Denn es ist immesbar ber Behelf ba, bavon ich gesagt habe, bas ber Born billig sen wiber bas Bose, und meynen, sie habens gute Ursache und sen recht und wohl gethan.

Darum warnet er hier abermal und zeiget, baß in biefem Gebot nicht allein verboten ift, gu gurnen, fonbern auch geboten, bag man gerne vergebe und vergeffe, was einem zu Leibe gefchehen ift, wie Gott mit uns gethan, und noch thut, wenn er bie Gunbe vergibt, bag er fie gar aus bem Regifter tilget und nimmermehr gebendet; boch nicht, bag mans muffe ober tonne bermaffen vergeffen, bas man nicht mehr baran gebenden burfte, fonbern alfo, bag bu eben fo ein freundlich Bere gegen ben Rabeften trageft, wie zuvor, ebe er bich beleibiget batte. Bleibet aber ber Stifft im Bergen, baf bu nicht fo freundlich und-gutig bift gegen ibn, als por, fo beiet es nicht vergeffen , auch nicht von Berben vergeben , und bift noch eben ber Schald, ber por ben Altar tommt mit bem Doffer und will Gott bienen, und ftedt boch voll Borns, Reib und bag im berben. - Aber bas achten aar wenig Beute, geben alle bin in ber ichanen garpen, feben nicht, wie ihr hert ftehet gegen biefem Bebot, welches turb um feinen Born noch Grollen wiber ben Rabesten leibet.

Wahr ifts, wie gefagt, daß Jorn muß und soll senn; aber da siehe zu, daß er gehe, wie er gehen soll und die befahlen sen, daß du nicht von beinetwegen, sohbern von Umts und Gottes wegen musselt zurnen und nicht die zwen, deine Jersen und Amt, in einander mengest. Bor

beine Berfon follft bu mit niemanb gurnen, wie hoch bu beleibiget bift; wo es aber bein Amt forbert, ba mufit bu gurnen, ob bir mol vor beine Perfon fein Leib gefcheben ift. Alfo gurnet ein frommer Richter über ben Uebeltbater, bem er boch vor feine Berfon tein Bofes gonnet und wollte ibn lieber ungeftraft laffen, und gebet aus einem Bergen , ba nichts benn eitel Liebe ift gegen ben Rächsten, und allein bie bose That muß ben Born tragen, bie man ftrafen muß. Wo bas nicht mare, fo mare tein Born noch Strafe ba. Wenn aber bein Bruber etwas wiber bich gethan und bich erzurnet bat, und bittet birs ab und leat bas bofe Werct ab, fo foll auch ber Born weg geben. Wober tommt benn ber beimliche Groll, ben bu gleichwol im Berben behalteft, fo boch bas Berd und Urfache bes Borns binweg ift und bafur nun anbere Werde erzeigt, ale ber fich betehret, und nun gar ein anbrer Menfch und ein neuer Baum ift worben mit neuen Kruchten, ber bich nun liebet und ehret aufs allerbochfte bamit, bag er fich gegen bich beschulbiget unb felbst ftraft? Und mußt vor Gott und aller Welt ein verameifelter Menfch fenn, mo bu nicht wieberum bich gegen thn fo erzeigeft, und von bergen vergiebeft, bag bir billig fold Urtheil wiberfahret, wie bier Chriftus brauet.

27—50. Ihr habt gehoret, bag zu ben Alten gefagt ift: Du follt nicht ehebrechen. Ich aber fage ench: Aber ein Weib ansiehet, ihr zu begehnen, ber hat schon mit ihr bie Che gebrochen in seinem Bergen. Aergert bich aber bein rechtes Auge, so weise es aus und wirf es von bir. Es ift bir beffer, baß eines beiner Glieber verberbe, und nicht ber gange Leib in bie holle geworfen werde. Aers gert dich beine rechte hand, so haue sie ab und wirf sie von bir. Es ist dir besser, daß eines beiner Glieber verberbe, und nicht ber gange Leib in die holle geworsen werde.

Das ift aber ein Stud Salbes wiber ber Pharifaer. Lehre, barinnen handelt er zwenerlen: jum erften, vom Chebruch , barnach vom Scheiben. Bom Chebruch batten Re es gebeutet, aleichwie bas funfte Gebot, und fo gelebret : Es mare nicht mehr verboten, benn wo ein Che bruch mit ber That geschehe, und hieltens nicht fur Gunbe, ob fie gleich im Beren entbrannt waren mit bofer Luft und Liebe gegen eine andere, und auch auswendig mit unbubichen Worten und ichambaren Geberben fich erzeigten, und ichabeten ihnen nichts an ihrer Beiligteit, wenn fie nur fonft gute Berde thaten, fleiffig opfferten und beteten zc. Das beißt nicht, Gottes Gebot gelebret, fonbern gar verkehret, und nicht bie Leute fromm gemacht, fonbern nur årger, Raum und Urlaub geben zu allerlen Sunbe und Ungucht. Aber bier boreft bu einen andern Meifter, ber folche ihre Beiligfeit ju Gunben und Schanben macht, und recht in big Gebot leuchtet und schleußt, bas Chebruch auch wohl mit Augen, Ohren, Mund, ja allermeift mit bem Bergen gefchieht. Als, wenn ein Mann ein Belb anfiehet, ober mit ihr icherbet, ja an fie gebendet mit bofer guft.

Run flebe, wie es muß geftanben haben in biefem Bolct, und mas Chriffus fur Leute gefunden bat, weil nicht allein ber groffe gemeine Baufe, fonbern bie, fo anbern Leuten porftunden, lehren und regieren follten, foldes nicht allein einraumen, fonbern auch felbft thun, und bie Urfache ftarden jum Chebruch, und bennoch wollen fromm gescholten fenn, wenn fie nur nicht offentlich mit ber That bie Che brechen. Wiewol zwar gut zu rechnen ift, wie fromm und teufch bie Leute bes Berde halben bleiben. wo man fo viel einraumet und fo weit tommt, bag bas Bert voller Brunft flectt und bargu heraus bricht mit allerlen Beichen, Worten und Geberben gegen einander. Bas fann hier anders folgen, benn auch bas Werd, mo man nur Raum hatte ! Dber, was ift er barum befto frommer, ob er gleich bas Wercf laffen muß, bas er gerne thun wollte, und obn Unterlag im Bergen barnach brennet? Gleich ale ein Schald fann wohl feinem Berrn ben Tob wunfchen, ob er gleich im Rerder gefangen liegt, und wollte ihn gerne felbst erwurgen, wenn er nur bazu Fommen tonnte: follte man ibn barum nicht einen Dos ber beiffen, ober noch fromm fchelten ?

Sprichft bu aber: Wenn bas mahr ift, bas auch mit einem Ansehen bie Ebe gebrochen werben fann, wie soll man benn thun? Es muffen ja beybe, Manns- und Weibs- personen, unter einander leben und täglich umgehen. Ober soll man aus ber Welt lauffen, ober Ohren und Augen ausstechen, und das hert wegreisen lassen? Antwort: Spriftus verbeut hier nicht, bas man unter einander leben,

effen, trinden, ja auch lachen und froblich fenn folle : bas ift alles noch ohne Schaben, wenn nur bas Stud bavon bleibet, bas ba briffet: ihr gu begehren. 3war bie Suben wollen ihnen bamit helfen, bag fie fagen: Es fen nicht Gunbe, ob man eine anbere lieb babe mit Gebanden und Beichen, gleichwie fie nicht fur Sunbe achten, mit bem Rabeften gurnen und im bergen feind fenn, auf bag man nicht muffe bas gange Bold und Toviel beiliger Leute verbammen, als maeen fie eitel Morber und Chebrecher. Daruft muffen fie biefen Geboten eine Rafe machen, bas mans nicht folle alfo firenae beuten, fondern, wie unfere Gelebeten gefagt: Es mogen wol qute Rathe fenn fur bie Bollfommenen. aber niemand bamit verbunden! und baraus fo weit as fahren finb, bag auch viel bruber bifputiren und zweifeln. ob ein fcblechter Kall mit einem Burlein auffer ber Ghe auch Gunde fen? Und ift zwar jest in Belfchland ben vernünftigen Leuten eine Ehre, bag man auch bie fchier für beilia achtet, bie es baben bleiben laffen.

Wieberum aber sind etliche die es allzu enge gespanner haben und sogar heilig wollen sen, daß sie auch das Ansehen verboten, und gelehret, alle Gesellstaft Manne oder Weibspersonen zu meiden. Daher kommen die tresslichen Beiligen, die aus der Weit in die Wisten und Klöster geslaussen find, daß sie sich alles Gehens und Harne, handels und Geneinschaft der Welt entschäften.

Chriftus aber fest auf benben Seiten bas Biberfpiet, will nicht Cottes Gebot fo breben laffene, und ber Gade:

gen Leuten, als zu Könige, herren und Färsten hofen und was etwas ist ober vermag auf Erden stedt darin am allertiessten, und muß doch nicht den Ramen haben. Denn das ist auch das, allerschönste, und keines, das sich so hubsch pugen und schmucken kann mit dem Schein der heiligkeit, harunter viel Leute sich und andere betrügen, und sehen nicht, wie sie dem Rächsten von hergen seine sind, oder einen heimlichen Groll wider ihn tragen, wollen gleichwol fromm sehn, dienen Gott und, wie er hier sagt, gehen zum Altar und opssern, mennen, sie sehn recht wohl daran.

Das macht, ber Schmud und fcone Dedel ift ba, ber ba beiffet Zelus iustitiae, eine folde Augend, bie bas Recht lieb bat, und wiber bas Bofe gurnet und fanns nicht leiben: wie benn bas Schwerbt und Obrigfeit bazu georbnet tft, bag fie foll Gerechtigfeit banbhaben und bas Bofe ftrafen; wie auch Bater und Mutter, herr ober Fran, muffen gurnen und ftrafen. - Da tommt nun ber fromme Schald, hanget baffelbe Dantelein um, fpricht: er thue es aus Liebe zur Gerechtigkeit und habe rechte und billige Urfach bagu, wie jest Furften und andere voll Wifft, Bas und Reid fteden wiber bie Unfern, geben in bemfetben alfo babin, machen ihnen fein Gewiffen und ift alles eitel Ablaf und Beiligthum. Denn fie haben auch ben fconen Dedel, baß fie fagen, fie fenn ber Regeren feind, und muß alfo eine groffe Tugenb baraus werben, ein beiliger Gifer und Liebe zur Bahrheit, und ift boch im Grunde nichts, benn ein ichanblicher, aifftiger baf und Groll, ber fich fonft nicht beweifen und auslaffen Zann.

Denn ich weiß und barf wohl fagen, daß alle unfere Wiederpart (ausgenommen unfern lieben herrn Kanser, für feine Person, als der nicht besser unterrichtet ist,) keine Ursache haben, noch wissen, darum sie uns hassen und feind sind, denn lautern Reid und Muthwillen. Denn es ist ihnen nicht zu thun um einiges bosen Stucks willen, daß wir Buden oder Schalde waren, oder ihnen etwa mit zu nahe waren; so wissen sie und und habens mussen bekenzen, daß unsere Lehre die rechte Wahrheit ist: noch sind sie so gistig, daß sie lieber die Welt voll eitel verzweifelten Buben leiden mogen, denn uns und die Unsern.

Also find viel, auch seiner, ehrlicher, gelehrter und sonst-rechtschaffener Leute, die so in heimlichem Born, Neid und haß gehen und brinnen versauren, daß sie es nimmer gewahr werden und bleiben alle in dem gemachten Gewiffen, sie thuns von ihres Amts oder der Gerechtigkeit wegen. Denn der Deckel ist zu schon und blendet zu sehr, daß sie niemand darf anders schelten, denn rechtschaffene, fromme Leute. Da werden denn zulest verstockte herzen aus, die sich stärcken und verhärten in dem gisstigen Caster und eine Gunde in den heiligen Geist. Denn es ist eine zwerfältige Bosheit, einmal, daß des herzens Grund voll Borns, daß und Reids ist, zum andern, daß es nicht will Eunde, noch dose senn, sondern soll Tugend heissen, versiches heißt, Gott ims Maul schlagen und Lügen gestraset in seinem Worte.

Siebe, barum warnet Chriffus fo fleisifig, bag ein jeglicher hier fich wohl vorfebe, bas er fich nicht betruge

mit folder Beuchelen und falidem Schein. Denn nie mand glaubet, wie es fo eine einfaltige Lebre, und boch fo weit gehet und fo groffe Leute trift. Denn mit biefen Worten, als er fpricht: Wenn bu beine Gabe auf bem Altar opfferft, zeiget er flarlich, bag er pon benen rebe. bie ba Gott bienen und bie rechten Gottes Rinber wollen fenn, und haben bas Lob, bas fie ber Ausbund find por allen. Bas mangelt ihnen benn ? - Richts, benn bas gleichwol bieweil ihr bert voll bag und Reib ftedt. Bie ber, was ifte, bag bu obn Unterlag fafteft und beteft, 'aibft alle bein But um Gottesmillen, und cafteneft bich gu tobe, und thatest noch eine fo viel aute Berde, als alle Carthaufer, und laffeft bieweil Gottes Gebot anfteben, bas er will gehalten haben? Rimmft bir tein Gewiffen. bag bu bie Leute ichanbeft und lafterft, und willt aleichwol ein groß Opffer thun? Gerabe als wenn einer Rrieg und Mord angerichtet und viel Blut vergoffen, barnach ein taufend Gulben fur fie gibt gur Geelmeffen, ober wenn jemand eine groffe Summe Gelbe geftohlen und geraubt, barnach ein Almofen um Gottes willen gabe. Alfo tauichen fie Gott (ja fich felbft) mit bem ichonen Sutlein, ale foll er fie fur lauter lebenbige Beiligen anfeben.

Darum spricht er nun: Willst du Gott dienen und opffern, und hast jemand beleidiget, oder einen Born wiber beinen Rächsten, so wisse turgum, daß Gott beines Opffers nicht haben will, sondern lege es schlecht nieder und laß alles anstehen, und gehe vor hin und versohne bich mit beinem Bruder. Damit meynet er nun alle

Bercte, so man thun kann Gott zu Dienst ober Lob; (henn zu ber Beit war kein besser kwerd, benn Opssern,) und verwirfts boch gar, heisset schlecht lassen liegen, es ser benn, daß dir bein Hert vorhin sage, du seyst versöh, net mit bem Rächsten und keinen Jorn ben dir wisselt, Wenn das geschehen ist, so komme benn (sagt er.) und bringe bein Opsser. Das sett er bennoch hinzu, daß man nicht bencke, er wolle-solch Opsser verwersen ober verachten. Denn es ist nicht ein doses Werd gewesen, sondern von Wott geordnet und geboten; aber das ist dose und verberbet es gar, daß sie die andern hohern Gebote in Wind gesschagen und bagegen verachtet. Das heißt bes Opssers misbraucht wider ben Rächsten.

Darüber ist auch ein Mißbrauch, ber höher gehet, bas man badurch will selig werden, Sunde bussen und sich darauf verlassen und trozen vor Sott; davon anders wo gesagt wird. Sonst ist es an ihm selbst ein gut Werd, wie auch alle andern Werde aussertlichen Sottesbeinfts, als beten und sasten, nicht zu verachten noch nachzulassen sind, wo die Meynung und Brauch berselbsgen recht ist, nemlich, das mans nicht thue, dadurch dem Pimmel zu verdienen, und das herz recht stehe mit dem Rächsten, und also berde. Glaube und Liebe, rein und recht gehe. Wenn du aber betest und sasten das dert austrägest und verläumdest: so spricht wol das Maul hellige Worte und isse keinen Bissen, wäschet aber und verunreiniget sich dieweil mit dem Rächsten, wider Gottes Gebot.

Darum strafet und verbeut er auch im Propheten Zesaia 58, 3. ff. solch Kaften, damit sie boch ihrem Leibe wehe thaten und grosse Andacht fürgaben, und sprickt. Wenn ihr fastet, so übet ihr euren Willen, und treibet alle eure Schuldiger. Ihr fastet, daß ihr hadert und zancket, und schlaget mit der Faust ungöttlich. Fastet nicht also, wie ihr jest thut, daß ein Geschren von euch in der Hohe gehöret werbe! und lehret weiter, wie man recht sasten soll: Das ist ein sasten, das ich erwähle: 8ast los, welche dir mit Unrecht behafft sind. Laß ledig, die du beschwerest. Brich dem hungrigen dein Brod, so du einen Racketen sieheft, so kleibe ihn. Da siehest du, weise ihm alles zu thun ist um die Liebe des Rähesten.

25. Sen millfertig beinem Bierfacher balb, biewell bu noch ben ihm auf bem Bege bift.

Im vorigen Tert hat er bem geprebigt, ber ben Rahesten beleidiget ober erzurnet hat; hier aber sagt er, wie sich ber soll halten, der da beleidiget ist, und führet noch das Gleichnis, als er hat angesangen, wie es vor Gericht gehet, da zwen Theile gegen einander stehen, und einer klagt, der andere verklagt wird, und der Richten das Urtheil spricht und das Theil, so schuldig ist, straset. Und ist nicht anders, denn so viel gesagt, daß, wer den andern beleidiget, soll sich freundlich mit ihm verschnen; der andere aber soll sich verschnen lassen und gerne vertigeben. Das ist nun auch ein sudick aus der Maassen sein beden und sonnen beier auch viel Leute den Schald aus der Maassen sein beden und schmiken damit, daß sie sagen: Sie wollens

gerne vergeben, aber nicht vergeffen. Denn es ist immesbar ber Behelf ba, bavon ich gefagt habe, daß ber Jorn billig sen wiber bas Bose, und meynen, sie habens gute Ursache und sen recht und wohl gethan.

Darum marnet er hier abermal und zeiget, bag' in biefem Gebot nicht allein verboten ift, zu gurnen, fonbern auch geboten, bag man gerne vergebe und vergeffe, mas einem zu Leibe gefchehen ift, wie Gott mit uns gethan, und noch thut, wenn er bie Gunbe vergibt, bag er fie gar aus bem Regifter tilget und nimmermehr gebendet; boch nicht, bag mans muffe ober tonne bermaffen vergeffen, bas man nicht mehr baran gebenden burfte, fonbern alfo, daß bu eben fo ein freundlich Bere gegen ben Rabeften trageft, wie muvor, ebe er bich beleibiget batte. Bleibet aber ber Stifft im Bergen, bas bu nicht fo freundlich und gutig bift gegen ibn, als por, fo beißt es nicht vergeffen, auch nicht von Berten vergeben, und bift noch eben ber Schald, ber por ben Altar fommt mit bens Duffer und will Gott bienen, und ftedt boch voll Borns, Reib und Sag im berben. - Aber bas achten aar menia Beute, geben alle bin in ber ichanen Larven, feben nicht, wie ihr hert ftehet gegen biefem Gebot, welches turb um teinen Bosn noch Grollen wiber ben Rabesten leibet.

Wahr ifte, wie gesagt, daß Born muß und soll seins aber da fiehe zu, daß er gehe, wie er gehen foll und die befohlen sen, daß du nicht von deinetwegen, fondern von Umts und Gottes wegen muffest zurnen und nicht die zwey, deine Person und Amt, in einander mengest. Bor

beine Verson sollft bu mit niemanb gurnen, wie boch bu beleibiget bift; wo es aber bein Amt forbert, ba mußt bu gurnen, ob bir wol vor beine Person tein Leib gefcheben ift. Alfo gurnet ein frommer Richter über ben Uebeltbater, bem er bod vor feine Berfon tein Bofes abnnet und wollte ibn lieber ungeftraft laffen, und gebet aus einem Bergen , ba nichts benn eitel Liebe ift gegen ben Rachften, und allein bie bose That muß ben Born tragen, bie man ftrafen muß. Bo bas nicht mare, fo mare fein Born noch Strafe ba. Wenn aber bein Bruber et was wiber bich gethan und bich ergurnet hat, und bittet birs ab und leat bas bose Werct ab, so foll auch ber Born weg geben. Wober tommt benn ber beimliche Groll, ben bu gleichwol im Bergen behalteft, fo boch bas Berd und Urfache bes Borns binweg ift und bafur nun andere Berde erzeigt, als ber fich befehret, und nun aar ein anbrer Menich und ein neuer Baum ift worben mit neuen Kruchten, ber bich nun liebet und ehret aufs allerbochfte bamit, bag er fich gegen bich beschulbiget unb felbst ftraft? Und mußt vor Gott und aller Welt ein verameifelter Menich fenn, mo bu nicht wieberum bich aegen ibn fo erzeigest, und von Berben vergiebest, bag bir bil lie fold Urtheil wiberfahret, wie bier Chriftus brauet.

27—50. Ihr habt gehöret, daß zu ben Alten gefagt ift: Du follt nicht ehebrechen. Ich aber fage ench: Aber ein Weib ansiehet, ihr zu begehren, ber hat schon mit ihr bie Che gebrochen in seinem Bergen. Aergert bich aber bein rechtes Auge, so weisse es aus und wirf es von bir. Es ist dir bester, bas eines beiner Glieber verberbe, und nicht des gange Leib in die Holle geworfen werde. Aesgert dich deine rechte hand, so haue sie ab und wirf sie von dir. Es ist dir besser, das eines deiner Glieber verderbe, und nicht der gange Leib in die Holle geworfen werde.

Das ift aber ein Stud Galbes wiber ber Pharifaer Lebre, barinnen banbelt er zwenerleb : jum erften, pom Chebruch , barnach vom Scheiben. Bom Chebruch batten fie es gebeutet, gleichwie bas funfte Gebot, und fo gelebret : Es mare nicht mehr verboten, benn wo ein Chebruch mit ber That geschehe, und hieltens nicht fur Gunbe, ob fie gleich im Bergen entbrannt maren mit bofer guft und Liebe gegen eine andere, und auch auswendig mit unbubichen Worten und ichambaren Geberben fich erzeigten, und ichabeten ihnen nichts an ihrer Beiligfeit, wenn fie nur fonft gute Berde thaten, fleiffig opfferten und beteten 2c. Das heißt nicht, Gottes Gebot gelehret, fonbern gar verkehret, und nicht bie Leute fromm gemacht, fonbern nur årger, Raum und Urlaub geben zu allerlen Sunde und Ungucht. Aber bier boreft bu einen anbern Meifter, ber folche ihre Beiligfeit zu Gunben und Schanben macht, und recht in bis Gebot leuchtet und ichleußt, baß Chebruch auch wohl mit Augen, Ohren, Mund, ja allermeift mit bem Berben gefchieht. Als, wenn ein Mann ein Beib anfiehet, ober mit ihr fcherget, ja an fie gebendet mit bofer Luft.

Run flebe, wie es muß geftanben haben in biefem Bolet, und mas Chriftus fur Leute gefunden bat, meil nicht allein ber groffe gemeine Baufe, fonbern bie, fo anbern Leuten porffunden, lehren und regieren follten, folches nicht allein einraumen, fonbern auch felbft thun, und bie Urfache ftarden zum Chebruch, und bennoch wollen fromm gescholten fenn, wenn fie nur nicht offentlich mit ber That bie Che brechen. Wiewol awar aut zu rechnen ift, wie fromm und teufch bie Leute bes Berde halben bleiben. wo man fo viel einraumet und fo weit tommt, bag bas Bers voller Brunft ftectt und barzu beraus bricht mit allerlen Beichen, Borten und Geberben gegen einander. Bas fann hier anders folgen, benn auch bas Werd, wo man nur Raum batte? Dber, mas ift er barum befto frommer, ob er gleich bas Wercf laffen muß, bas er gerne thun wollte, und ohn Unterlag im Bergen barnach brennet? Gleich als ein Schald fann wohl feinem beren ben Tob wunfchen, ob er gleich im Rerder gefangen liegt, und wollte ihn gerne felbft ermurgen, wenn er nur bazu kommen konnte; follte man ibn barum nicht einen Dobs ber beiffen, ober noch fromm fchelten?

Sprichft bu aber: Wenn bas wahr ist, bas auch mit einem Ansehen bie Ehe gebrochen werben kann, wie soll man benn thun? Es mussen bevbe, Manns- und Weisspersonen, unter einander leben und täglich umgehen. Ober soll man aus der Welt lauffen, oder Ohren und Augen ausstechen, und das hert wegreissen lassen? Antwort: Spriftus verbeut hier nicht, das man unter einander leben.

effen, trincken, ja auch lachen und froblich fenn folle: bas ift alles noch ohne Schaben, wenn nur bas Stud bavon bleibet, bas ba beiffet: ihr au begehren. 3mar bie Suben wollen ihnen bamit belfen, bag fie fagen: Es fen nicht Gunbe, ob man eine anbere lieb babe mit Bedanden und Beichen, aleichwie fie nicht fur Sunbe achten, mit bem Rabeften gurnen und im bersen feind fenn, auf bas man nicht muffe bas gange Bold und foviel beiliger Leute verbammen, als mas zen fle eitel Morber und Chebrecher. Daruft muffen fie biefen Weboten eine Rafe machen, bas mans nicht folle alfo firenge beuten, fonbern, wie unfere Belehtten gefagt: Es mogen wol gute Rathe fenn fur bie Bollfommenen. aber niemand bamit verbunden! und baraus fo weit gefahren find, bag auch viel brüber bisvutiren und zweifeln, ob ein folechter Rall mit einem Burlein auffer ber Ghe auch Gunbe fen? Und ift zwar jest in Belfchland ben vernünftigen Leuten eine Ebre, bag man auch bie fchier fur beilig achtet, bie es baben bleiben laffen.

Wieberum aber sind etliche die es allzu enge gespanner haben und sogar hetlig wollen sen, daß sie auch das Anssehen verboten, und gelehret, alle Gesellstaft. Manne oder Weibspersonen zu meiden. Daher kommen die tresslichen Geligen, die aus der Weit in die Wisten und Klossen gelaussen find, daß sie sich alles Gehens und Harne, handels und Chrens, handels und Chrens,

Christus aber seht auf benben Seiten kas Miberspiet, will nicht Gottes Gebot so breben lassen, und ber Gabe-

also tathen, daß man den Zaum lasse zur Unzucht und Buberen. Denn er sagt mit klaren und durren Worten, daß, wer ein Weib mit boser Lust ansiehet, der sew ein Chebrecher, und urtheilet ihn dazu zum höllischen Feuer, als er spricht, es sen besser, daß man das Auge auszeisse, denn daß der gange Leib in die Hölle geworfen werde. So will er solcher heiligen auch nicht, die von den Leuten laussen. Denn wo das sollte gelten, so durfte man der Zehen Gedote nichts überall. Denn wenn ich in der Wüssen von allen Leuten gesondert bin, so darf mit niemand dancken, daß ich nicht ehebreche, todtschlage, nach stehe, und mehne doch dieweil, ich sen heilig, und den Zehen Gedoten weit entlaussen, die boch darum von Gotz gestellet sind, daß er uns lehre, wie wir in der Welt gegen den Rähesten recht leben sollen.

Denn wir sind nicht so geschaffen, das wir sollen von einander lauffen, sondern mit und ben einander leben, Gutes und Boses leiden. Denn weil wir Menschen sind, mussen wir auch allerlen menschlich Unglud und den Fluch, ber über und ist gangen, helsen tragen, und und also rüften, daß wir unter dien Leuten können wohnen, daß ein jeglicher da seine Helligkeit beweise und sich nicht lasse ungeduldig machen, daß er davon sliehe. Denn wir mussen doch auf Erden leben, wie unter Disteln und Dornen, in solchem Wesen, das voll Ansechtung, Widerstands und Unfall ist. So hast du dir auch nichts damit geholsen, ob du gleich von den Leuten bist gekaussen, und doch denselben Schalt den dir tragest, das ist, die Brunst und bose

Luft, so im Fleisch und Blut stedt. Denn bu kannst boch nicht beinen Bater und Mutter leugnen, ob bu gleich als lein und verschloffen bist, noch bein Firisch und Blut von dir werfen und liegen lassen. Es heißt nicht, den Fuß wegrucken und davon sliehen, sondern darinne bleiben, ritterlich stehen und tampfen wider allerlen Ansechtung, und mit Geduld hindurch reissen und siegen.

Darum ist Christus ein rechter Meister, ber lehret bich nicht, von Leuten lauffen, noch die Stätte wechseln, sondern dich selbst angreissen und das Auge oder die Hand, so dich ärgert, von dir wersen, das ist, die Ursache zu sundigen wegnehmen, welches ist die bose Lust und Begierde, die in dir selbst steatt. und aus deinem eigenen Pergen kömmt. Wo dieselbige aussen bleibet, so kannst du wohl ohne Gunde unter den Leuten seyn, und mit sedermann umgehen. Darum spricht er deutlich (wie gesagt): Wenn du ein Weib ansiehes, ihr zu begehren, so hast du die Ehe gebrochen im Herhen. Das Unsehn verbeut er nicht, denn er redet zu denen, die in der Welt unter den Leuten leben mussen, wie die gange vorige und auch solgende Predigt die Capitel gaugsam anzeiget. Das will er aber, das man das Unsehen und Begehren von einander scheibe.

Ansehen magst bu wol ein jeglich Weib ober Mannebild; aber ba siehe zu, daß nur das Begehren davon bleibe. Denn bazu hat Gott geordnet, daß ein jeglicher sein ehelich Weib ober Mann habe, daß er daselbst seine Luft und Begierbe hafften und wenden laste. Kannst du baben bleiben, das gonnet er dir wohl, spricht dazu seinen Segen brüber und laffets ihm gefallen, als feine Ordnung und Geschöpffe. Aber baß bu willft weiter fahren,
laffeft bir nicht genügen an bem, bas bir Gott gegeben
hat, ber bu begehren sollst, und nach andern gaffest: so
haft bu schon zu weit gegriffen und bie zwey unter einander gemengt, baß auch bas Ansehen durch bas Begehren verberbet wirb.

Das ift auch bie großte Urfache bes Chebruchs, bie allezoit muß zuschlagen , bag man nicht Gottes Wort anfiebet an feinem Gemahl, als bag ibm Gott gibt und fegnet, sonbern bieweil bie Augen aufsperret, wo man eine andere fiehet: fo banaet benn balb bas bers ben Mugen nach, bag auch bie Luft und Begierbe bazu fcblagt, bie ich allein zu meinem Weibe baben follte. Go ift Rleifc und Blut ohne bas furmigig, bag es beg bald überbrußig wird und nicht mag, mas er bat, gaffet immer nach eis nem andern , und blafet ber Teufel zu , bag man an feinem Gemahl nichts fiebet, benn was gebrechlich ift, und aus ben Mugen feget, mas gut und loblich ift. Daber tommt es benn, bag eine jegliche iconer und beffer ift in meinen Mugen, benn die meine, ja mancher fich lagt fo blenben, ber ein recht ichon, fromm Weib bat, bag er ihr gram wirb, und fich hanget an einen fcheuslichen, fchanblichen Bala.

Darum ware bas bie rechte Runft und ftarcfte Wehre bawiber, wenn ein jeglicher lernte sein Gemahl techt ansehen nach Gottes Wart, welches ist ber theuerste Schat und schöneste Schwuck, wan an einem Mann

ober Beibe finden tann, und fich barinnen fpiegelte: fo wurde er fein Gemahl wohl lieb und werth haben, als ein gottlich Geschend und Rleinob, und fo benden, wenn er eine andere fabe (ob fie gleich ichoner mare, benn feine); Ift fie icon, fo ift fie boch nicht allgu icon; und wenn fie bie allerschönste auf Erben mare, so habe ich boch bas beim viel einen iconern Schmud an meinem Gemahl, fo mir Gott gegeben und mit feinem Borte gezieret bat por allen andern, ob fie auch gleich von Leibe nicht fcon, ober fonft gebrechlich mare. Denn wenn ich alle Beiber in ber Belt anfebe, fo finde ich feine, von ber ich rubmen tonnte. wie ich von meiner mit frolichem Gewissen fagen tant: Diefe bat mir Gott felbft geschenctt und in die Arme gegeben, und weiß, bag ibm fammt allen Engeln berelich wohlgefallet, wenn ich mich mit Liebe und Treuen gu ihr balte. Barum wollte ich benn folch fofflich, abttlich Befdend verachten und mich an eine anbere bangen, ba ich solchen Schat und Schmuck nicht finde?

Doch muß mans hier auch nicht so enge spannen, obgleich jemand angesochten wird und kublet, daß sich solche Lust und Begierde zu einer andern etwan reget, daße er darum sollte verdammt senn. Denn ich habe oft gessagt, daß nicht möglich ist, in Fleisch und Blut ohne sündliche, die Neigung zu leben, nicht allein in diesem Stuck, sondern auch wider alle Gebote. Darum haben hier die Lehrer einen solchen Unterschied geset, daben ichs auch lasse bleiben, daß ein schlechter Gedanden, ohne Bewilligung, sen nicht eine Tobsunde. Es ist nicht möge

lich, wenn bich einer beleidiget hat, bag nicht bas Berg follte fublen, ober beweat werben, und anheben zu mallen, fich zu rachen. Aber bas ift noch nicht verbammlich, wenn es nur nicht beschleuft und ihm porfest, Schaben an thun, fonbern folder Reibung wiberftebet. Mio and in biefem Kall, bag ber Teufel nicht follte tonnen ins Bers fa effen mit bofen Gebanden und Luft, ift nicht moalich zu wehren; aber ba fiebe zu, bag bu folche Pfeile nicht fleden und einwachsen laffest, und wegwerfest und thust, wie vorzeiten ein Altvater hat gelehret und gefaat: 3ch kann nicht wehren, bas mir ein Bogel über ben Roof fliege; aber bas tann ich wohl wehren, baf fie mir nicht im Baare niften, ober bie Rafe abbeiffen. Alfo ftehets nicht in nuferer Dacht, biefer ober anberer Unfechtung ju wehren, daß und nicht Bebanden einfallen; wenn mans nur benm Ginfallen bleiben laft, bas man fie nicht einlaffe, ob fie aleich anklopffen, und wehre, baf fie nicht einwurgeln, bamit nicht ein Borfas und Bewilligung baraus werbe. Aber nichts weniger ift es gleichmel Sunde; boch in die gemeine Bergebung gefaßt, weil wir hicht im Rleisch konnen leben ohne groffe Stud von Gunben und ein jeglicher muß feinen Teufel haben, wie auch St. Paulus flaat, Rom. 7, 18, uber bie Gunbe, bie in ihm wohnet, und faget, bag er in feinem Rleifc nichts Gutes finbe.

Das fen turblich von ber Luft und Begierbe gefagt. Bas foll man aber bagu fagen, bas Chriftus fo harte fpannet, und heißt bas Auge ausreissen und bie hand

abhauen, wenn fie uns argert ! Goll man fichbenn felbit verberben, lahm und blind machen ? Go mußten mit uns auch bes Lebens berauben, und ein jeglicher ein Morber an ibm felbft merben. Denn follten mir alles, mas uns argert, megwerfen, fo mußten wir guerft bas Berg ausreiffen. Wher was mare bas anders, benn bie gante Ratur und Gottes Gefchopffe vertilget ? Antwort: Dier fie beft bu flar, bag Chriftus in biefem gangen Capitel nichts rebet von weltlicher Orbnung und Wefen, und bag alle folde Spruche, fo bin und wider im Evangelio fteben, (als: jich felbft verleugnen, feine Seele haffen, alles verlaffen u. f. w.) gar nicht ins weltliche ober Ranfers Regiment gehoren, ober nach bem Sachsenspiegel zu verfteben find, wie bie Juriften beiffen, Mugen ausftechen, Sand abhauen und bergleichen, (wie fonnte fonft big leben und Regiment bestehen?) fonbern find allein vom geiftlichen Leben und Befen gerebet, ba man nicht aufferlich am leibe, vor ber Belt, fondern im bergen, por Gott, Augen und Sand von fich wirft, fich felbft und alle Dinge venleugnet und verlagt. Denn er lehret nicht, die Fauft ober Schwerd fuhren, noch Leib und Gut regieren, fonbern allein bas bert und Gemiffen vor Gott ; barum muß man feine Worte aar nicht ins Rechtbuch ober weltliche Regiment zieben.

So ift nun bie Mennung: Wenn bu fühleft, baf bu ein Beib anfieheft mit bofer Luft, so reiß baffelbige Auge ober Gesichte aus, (als bas wider Gottes Gebot ift,) nicht bes Leibes, sonbern bes Derbens, aus welchem bie Brunft und Luft gehet; so hast bu es recht ausgerissen. Denn wenn die dose Lust aus dem Dergen ist, so wird auch das Auge nicht sundigen, noch dich ärgern, und siehest nun eben die Frau mit benselben leiblichen Augen, doch ohne Luft, und ist dir eben, als hättest du sie nicht gesehen. Denn es ist nimmer das Auge da, davon Christus redet, das vor da war, das da heißt, ein Auge der Brunst oder Lust, odwol dem Leibe sein Auge unversehret bleibt.

Es icheinet aber auch, als habe Chriftus biefe Borte: Mergert bid bein Muge, argert bich beine Band ober Rus. fonft oft gebrauchet. Denn fie werben anderemo im Cvan-- gelio auch auf anbere Sachen angezogen: alfo, bag ers für einen gemeinen Spruch geführet, und als ein gemein Gleichniß gezogen hat auf allerlen Gunbe, bag man ber Urfache und Reigung zu Gunben nicht folgen folle, bier aber auf ein fonberlich Stud appliciret und gebeutet, nemlich auf ben Chebruch, bag er beißt bas Muge ausreiffen, fo une viel argern burch bofe guft. Wie fich benn gemeis niglid ber Chebruch verurfacht vom Seben, und tommt burch bie Mugen ins Bers, wo man ber Reigung nicht wie berftebet. Alfo beutet er biefelbigen Borte, Datth. 18, 8. 9., auf ein anber Mergerniß, bag er heißt ein argerlich Muge ober Sanb, wenn bich ein Prediger und Lebrer, ober ein herr und Tyrann, will verführen von ber Bahrbeit und rechten Behre, und beiffets austeiffen und von fich werfen, alfo, bag man faate: Du bift wol mein Auge ober banb, Meifter ober Regent; aber wenn bu mich willft von ber Bahrheit führen zu falfden Glauben, ober bofen Berden zwingen, fo will ich bir nicht folgen 2c.

51. 52. Es ift auch gesagt: Wer sich von seinem Weibe scheibet, ber soll ihr geben einen Scheibebrief. Ich aber sage euch: Wer sich von feinem Weibe scheibet, (es sen benn um Chebruch.) ber macht, bas sie die Ehe bricht. Und wer eine Abgescheibete freget, ber bricht die Ehe.

Dier fiebet man fein, wie fie burch biefes Gebot as ziffen , Raum und Frenheit genug gegeben , bawiber gn banbein, und boch nicht fur Gunbe ju rechnen, wenn mans bur nicht gar ju grob machete mit offentlichem Chebruch, weil ihnen zugelaffen mar, wenn einer feinem Beibe gram war und gerne ihr los geweft ware, und Buft zu einer anbern hatte, bag er fich mochte von ihr fcheiben und um eine andere buhlen, bie ihm bas gefiele. Und obaleich biefelbige einen anbern Dann batte, konnten , fie meifterlich einer bem anbern fein Beib abbringen , bag fie jener mußte von fich laffen, und bennoch nicht mit Gewalt genommen bieffe. Go war es auch ein geringes ben ihnen, ob einer eine andere beschlafen hatte, bag er fie baburch zu fich trieate, weil fie boch fonft modten mehr als ein Weib baben, unb battens allerdings bazu gebracht, bag ein jeglicher ohne Scheu und Gewiffen mit ber Che und Scheiben hanbelte, wie er wollte. Darum nimmt nun Chriftus bis Stud vom Scheiben auch mit, falbet unb Arafet ihre Buberen und Difbrauch bes zugelaffenen Scheibens, bie Gewiffen zu finterrichten, wie man barinne

recht fahren moge, bağ man nicht zu weit greiffe, und wis der bas Gebot fahre. Er rührets aber hier nur mit turgen Worten; denn hernach, im 19. Capitel, hat ers weiter gebandelt.

Bie aber jest ben uns in Chefachen und mit bem Scheiben zu handeln fen, habe ich gefagt, bag mans ben Juriften foll befehlen, und unter bas waltliche Regiment geworfen, meil ber Cheftanb gar ein weltlich, aufferlich Ding ift, wie Beib, Rint, Saus und Dof, und anbers, fo zur Obrigfeit Regiment geboret, ats bas gar ber Bernunft unterworfen ift, 1. Dof. 1. Darum, was barinne bie Obrigfeit und weise Leute nach bem Rechten und Bernunft fchlieffen und orbnen, barben foll mans bleiben las fen. Denn auch Chriffus bier nichts feset noch erbnet, als ein Jurift ober Regent, in aufferlichen Sachen, fonbern allein als ein Prebiger bie Bewiffen unterrichtet. tag man bes Befebes vom Scheiben recht brauche, nicht gur Buberen und eigenem Muthwillen wider Gottes Gebat. Darum wollen wir bier auch nicht weiter fahren. beun bag wir feben, wie es bep ihnen geftanben ift, und wie fich bie balten follen, fo Chriften feun mollen; (benn bie Undriften geben uns nicht an, ale bie man nicht mit. bem Evangelio, fonbern mit 3mang und Strafe regieren muß,) auf bag wir unfer Umt rein behalten, und nicht weiter greiffen, benn uns befohlen.

Im 5. Buch Mosse 24, 1. ff stehet also: Wenn einerein Weib zur Ebe genommen hat, und sie gefället ihm nicht um etwa einer Unlust willen: so soll er ihr einen



Scheibebrief geben , und also von fich laffen , binbet aber gleichmol einen Knuttel baben, bag fie berfelbige Mannt (mo er fie bernach gerne wollte wieder baben,) nicht burfe wieberum ju fich nehmen. Run, bas Gefes haben fie bald gelernet, und reblich migbraucht, bag ein jeglicher fein Beib flugs von fich gelaffen und geftoffen, wenn er ibe mube worben und Luft zu einer anbern hatte fo es boch Dicies. wur fo ferne erlaubet, wenn er eine Unluft ober Gebrechen an ihr finde, barum fie nicht wohl konnt n ben einanber bleiben), und find fo fren bamit gefahren, baf fie felbft gefeben, bag es nicht zu loben und zumal leicht fertig ware, und Chriftum barum fragten, Datth. 19. 3. ff : Do es auch recht mare, um einer jeglichen Sache willen fich zu fcheiben ? So antwortet er auch, und liefet einen barten Text brauf, ben fie vor nicht geboret hatten, und fcbleußt eben wie bier: bag benbe, ber fich fcbeibet, und eine Abgeschiebene frenet, ausgenommen um Chebruchs willen , bie Ebe bricht, und machet , bag fie auch bie Ehe bricht, wo fie einen anbern nimmt. (Denn fouft Connte fie nicht die Che brechen, wo fie ohne Mann bliebel. Damit ftrafet er nicht allein, bas fie leichtfertig mit bem Scheiben umgingen , fonbern lebret, bas fie fich gar nicht sollen scheiben, ober, wo fie fich scheiben, berbe obne Ebe bleiben, und schleuft, bag Scheiben allzeit eine. Urfache bes Chebruche fen.

Daß fie aber fragen, B. 7. 8: Warum Mofes benn feich Scheiben zugelaffen habe? antwortet er: Um euerer harten Kopffe willen, hat ers euch erlaubet. Richt, bas es fein ober wohl gethan sen; sondern, das ihr so bose und unschlachtige Leute send, das besser ist, solches zugelassen, benn das ihr sollt ärgers thun, Jammer oder Mord anrichten, oder in stetigem, ewigem has, Unsriede und Feindschaft mit einander leben. Wie denn auch noch wohl zu rathen wäre, (wenn weltliche Obrigkeit solches wollte ordnen,) um etlicher seltsamen, eigensinnigen, körrigen Köpsse willen, die nichts überall leiden können und gar nichts zum ehelichen Leben bienen, man liesse sie sch scheiden. Denn man kann doch nicht anders regieren, um der Leute Bosheit willen, man muß oft etwas nachlassen, od es gleich nicht wohlgethan ist, das nicht ein ärgeres geschehe.

Sonst ift nun beschlossen, daß die, so Christen wollen sen, sich nicht scheiden sollen, sondern ein jeglicher sein Gemahl behalten, Sutes und Boses mit ihm leiden und tragen, ob es gleich wunderlich, seltsam und gebrechtich ift, oder, wo er sich scheidet, daß er ohne Ehe bleide. Und gilt nicht, aus dem Chestande eine Freyheit zu machen, als stunde es in unsrer Sewalt, damit zu sahren, wechseln und wandeln, wie wir wollten; sondern es heißt, wie Christus sagt, Ratth. 19, 6: Was Gottzusammen füget, das soll der Mensch nicht scheiden.

Denn folder Unrath kommt nirgend her, benn bas man ben Ehestand nicht ansieher nach Gottes Wort, als sein Werd und Ordnung, noch seines Willens achtet, das er einem jeglichen sein Gemahl gegeben hat, dieselbe zu behalten, und solch Ungemach, so sich im Chestand begibt, ihm zu Gefallen zu tragen; achtens nicht anders, denn

wie ein lauter menschlich, weltlich Wesen, bamit Gott nichts zu schaffen habe. Darum wird man sein balb mübe, und wenn es nicht gehet, wie wir wollen, will man balb scheiben und wechseln ansahen. So schickets Gott gleichwol also, baß mans damit nicht besser machet. Wie es benn gemeiniglich gehet, wenn einer alle Dinge wechseln und dessen, und niemand seinen Mangel tragen, sondern alles auss reineste und ohne Unlust haben will, daß er ein anders triegt, da er noch so viel oder zehenmal mehr Untslust sindet, nicht allein in dieser, sondern in allen andern Sachen.

Denn es fann auf Erben nicht anbere quaeben, es mus taglich viel Ungemach und Unluft porfallen in einem fealichen Saufe, Stadt und Land, und ift fein Stand auf Erben, barinnen man nicht viel leiben muffe, bas eis nem webe thut, benbe von benen, fo ibm angehoren, als Beib, Rind, Gefind, Unterthanen, und auswendig von Rachbarn und allerlen gufalligem Unfall. Wenn benn foldes ein Denich fiebet und fühlet, fo wird er balb feines Stanbes mube und überbruffig, ober fahret beraus mit Ungebulb, Burnen und Rluchen, und wo er fold Ungemach nicht meiben noch wenben fann, will er feinen Stans medfeln , bundt ihn eines jeglichen Stanb und Befen befe fer fenn, und menn er lange gewechfelt bat, fo finbet er the ubel arger. Denn wechfeln ift wol leicht und balb gefchehen; aber beffern ift miflich und feltfam. Alfo ift auch ben Juben gangen mit ihrem Chewechfein und Scheiben.

Darum follte man hierinnen also thun, wie wir im-

mer gelehret und vermahnet haben : Wenn jemand etwas anfaben mollte, bas feliglich und mohl geratben ware, auch in folden leiblichen Sachen, ale, ebelich merben, gu Saufe fiben, einen Stand annehmen, bas er Bott anruffete und barum begruffete, ber es geben foll und fein ift. Denn es ift nicht eine geringe Gottes Gabe, wenn jemanb ein fromm, leiblich Gemabl übertommt, warum wollteft bu ibn benn nicht barum bitten, bag ere laffe wohl gerathen? Denn bie erfte Brunft und Furwig wirds nicht thun, noch bie Babre haben, wo er nicht felbft feinen Ge gen und Glud bagu gibt und bilft, bag man fold aufale lia Ungemach tragen fann. Darum, welche foldes nicht thun, fonbern aus eigenem gurmit brein fallen, als burfen fie Gottes nicht bagu, lernen fich auch nicht brein ichicten, benen gehets auch billig alfo, bag fie eitel Rege feuer und Bollenmarter brinnen baben und feines Teufels burfen. Und weil fie teine Unluft mit Bebulb tragen. sondern alles aufs reineste etlefen baben und ben Articel ber ba beift Bergebung ber Gunben wegnehmen und aufbeben wollen : fo baben fie zu Lobn ein unrubig, unge bulbig bert, und alfo muffen zwiefaltig Unglud leiben und feinen Dand baju baben. Aber bavon ift anbereme anua acfaat.

Fragk bu aber: Ift benn gar teine Ursache, um welche Mann und Weib sich mogen scheiben und verandern? Antwort: Christus feget hier und Matth. 19, 9. nur biefe einige, die heiffet der Chebruch, und zeucht es aus dem Gesch Mosis, welches den Chebruch Krafet mit dem Lode. Weil nun ber Tob allein die Che scheibet und losmachet, so ist ein Chebrecher auch schon geschieben, nicht durch Wenschen, sondern von Gott selbst, und nicht allein von seinem Gemahl, sondern von diesem Leben abgetheilet. Denn durch den Schebruch hat er sich selbst von seinem Gemahl geschieben und die The zutrennet, die er nicht trennen noch scheben soll, und damit den Tod verwirckt, also, daß er vor Gott schon todt ist, ob ihn gleich der Nichter nicht tödtet. Weil nun hier Gott scheidet, so wird das andere Theil los und fren, daß es nicht verdunden ist, sein Gemahl, so brüchig an ihm ist worden, zu behalten, es wolle es denn gerne thun.

Denn wir solch Scheiben weber heisten, noch wehren, sondern der Obrigkeit befehlen, darinne zu handeln, und lassens demnach gehen, was weltlich Recht hierinne ordnet. Doch, als denen, die Christen seyn wollen, zu rathen, ware es viel bester, daß man bezde Theile vermahnete und reigete, daß sie der einander bleiben, und das unschuldige Gemahl sich gegen dem schuldigen (wo sichs demuthiget und bestern wollte) verschnen liesse und ihm aus Christlicher Liebe vergähe. Es ware denn, daß nicht Besserung zu hossen wäre, oder der Schuldige, so wieder verschnet und zu Gnaden genommen, wollte solcher Wohlthat misbrauchen und gleichwol fort in einem öffentlichen, frezen Wessen hingehen, und sich darauf verlassen, als müste man ihm verschonen und vergeben. Da wollte ich auch nicht rathen noch heissen, Snade erzeigen, sondern lieber helsen,



mer gelehret und vermahnet haben : Wenn jemanb etwas anfaben wollte, bas feliglich und wohl gerathen ware, auch in folden leibliden Sachen, ale, ebelich merben, ju Saufe figen, einen Stand annehmen, bag er Gott anrw ffete und barum bearuffete, ber es geben foll und fein ift. Denn es ift nicht eine geringe Gottes Gabe, wenn jemanb ein fromm, leiblich Gemahl übertommt, warum wollteft bu ihn benn nicht barum bitten, bag ere laffe wohl gerathen? Denn bie erfte Brunft und Kurwis wirds nicht thun, noch bie Babre haben, wo er nicht felbft feinen Gegen und Blud bazu gibt und bilft, bag man fold gufale lig Ungemach tragen fann. Darum, welche foldes nicht thun, fonbern aus eigenem Rurmis brein fallen, als burfen fie Gottes nicht bagu, lernen fich auch nicht brein ichicten, benen gehets auch billig alfo, bag fie eitel Bege feuer und Bollenmarter brinnen baben und feines Teufels burfen. Und weil fie teine Unluft mit Gebulb tragen. fonbern alles aufs reineste etlefen baben und ben Artictel ber ba beift Bergebung ber Gunben .. wegnehmen und aufbeben wollen : so baben fie zu Bohn ein unruhig, unge bulbig Bert, und alfo muffen awiefaltig Unglud leiben und keinen Danct bagu baben. Aber bavon ift anberemo anua gefagt.

Fragk bu aber: Ift benn gar teine Urface, um weische Mann und Weib fich mogen fcheiben und verandern? Antwort: Christus feget hier und Matth. 19, 9, nur biefe einige, die heiffet ber Chebruch, und zeucht es aus bem Geles Moss, welches ben, Chebruch Krafet mit bem Tobe. Weil nun ber Tob allein bie Che scheibet und losmachet, so ist ein Chebrecher auch schon geschieben, nicht durch Wenschen, sondern von Gott selbst, und nicht allein von seinem Gemahl, sondern von diesem Leben abgetheilet. Denn durch den Chebruch hat er sich selbst von seinem Gemahl geschieden und die Che zutrennet, die er nicht trennen noch scheiben soll, und damit den Tod verwirckt, also, daß er vor Gott schon todt ist, ob ihn gleich der Richter nicht tödtet. Weil nun hier Gott scheidet, so wird das andere Theil los und fren, daß es nicht verdunden ist, sein Gemahl, so brüchig an ihm ist worden, zu behalten, es wolle es denn gerne thun.

Denn wir solch Scheiben weber heiffen, noch wehren, sondern der Obrigkeit befehlen, barinne zu handeln, und lassens demnach gehen, was weltlich Recht hierinne ordnet. Doch, als benen, die Christen sern wollen, zu rathen, ware es viel bester, daß man bezde Theile vermahnete und reizete, daß sie ber einander bleiben, und das unschuldige Semahl sich gegen dem schuldigen (wo sichs demuthiget und bestern wollte) verschnen liese und ihm aus Christlicher Liebe vergabe. Es ware denn, daß nicht Besterung zu hossen wäre, oder der Schuldige, so wieder verschnet und zu Enaden genommen, wollte solcher Wohlthat misbrauchen und gleichwol fort in einem öffentlichen, sreyen Wesen hingehen, und sich darauf verlassen, als müste man ihm verschonen und vergeben. Da wollte ich auch nicht rathen noch heissen, Snade erzeigen, sondern lieber belsen,

bas man solche zur Staupe schlüge, ober in einen Sack stedete. Denn einmal versehen, ist noch zu vergeben, aber muthwilliglich auf Gnade und Bergebung sündigen, ist nicht zu leiden. Denn, wie gesagt, wir wissen ohne das, das niemand zu zwingen, daß er eine desentliche hure ober Chebrecherin wieder zu sich nehme, wenn ers nicht will, oder Eckels halben nicht thun kann. Denn wir lesen von Joseph, Matthäi 1, 19., ob er wol ein frommer Mann war, dennoch Maria, seine vertrauete Braut, (als er sahe, daß sie schwanger war,) nicht wollte zu sich nehmen. Und wird darum gelobet, daß er wollte heimlich von ihr gehen, und sie nicht verklagen, noch um den hals bringen, wie er wohl hätte thun mögen.

Ueber diese Ursache des Ehebruchs ist noch eine, wenn ein Gemahl das andere verläßt, als da eines aus lauter Muthwillen vom andern läust. Als, wenn eine hendin ben einem Christen ware, oder, wie sich jest wol begibt, daß ein Gemahl wol am Evangelio ist, aber das andere nicht, (davon St. Paulus 1. Cor. 7, 18. ff. sagt,) ob da auch solch Scheiben gelte? Da schleußt St. Paulus: Wods eine Aheil bleiben will, so soll es das andere behalten; ob sie wol des Glaubens halben nicht eins sind, soll boch der Glaube die Ehe nicht scheiden; wo sichs aber begibt, daß das andere Aheil schlecht nicht bleiben will, so lasse es lauffen. Du bist darum nicht gefangen noch gebunden, ihm nachzulaussen. Wenn aber ein Bube sonst von seinem Gemahl, ohne besselben Wissen oder Willen, hin-weg läust, läßt haus, hof, Weib und Kind siegen, bleids

auffen gangerzwey, brey Jahr, ober wie lange es ihm gefället (als jest sich viel bezibt), und wenn er ausgebubet und bas Seine burchgebracht hat, will wieber heim kommen und wieber einsigen, bas andere Theil sollte verbunden seyn, nach ihm zu harren, wie lange er wolle, und ihn wieber zu sich nehmen, einem solchen Buben sollte man nicht allein Saus und Sos, sondern auch bas Land verbieten, und bas andere Theil, wo er nicht wollte wieber kommen, wenn er ersorbert und lange gnug nach ihm geharret ware, wur frisch frensprechen.

Depn ein folder ift noch viel arger, benn ein Benbe und Unglaubiger, auch weniger zu leiben, benn ein fchlechter Chebrecher, welcher, ob er gleich einmal gefallen ift, Kann er fich boch wieber bestern und feine porige Areue feinem Gemahl leiften; aber biefer treibt feinen lautern Muthwillen mit ber Che, balt auch fein Weib und Rind nicht bafur, daß er ehelich ben ihnen wohnen und bleiben folle, fonbern bag er einen gewiffen fichern Auftritt wiffe, wenns ibn gelufte, wieber ju tommen. Es beift aber alfo: Wer Weib und Rind will haben, ber foll ben ihnen bleiben, Gutes und Bofes mit ihnen tragen, fo lange et lebt, ober mo er nicht will, bas man ibn lebre, bas ers thun muffe, ober pon Beib, Saus und hof gar gefchieben fen. Wo aber foldte Ursachen nicht find, ba sollen andere Mangel und Rehl nicht hindern, noch bie Ehe scheiben, als in Bornfachen, ober anberm Unfall. Wo fie fich aber icheiben, (fpricht St. Paulus,) follen fie benbes Theils obne Che bleiben.

Das sen turt von biesem handel im Aert gesagt; benn ich habe sonst gnug bavon geschrieben. Das fürnehmiste aber wider solch Scheiben und andern Unrath ift, wie ich gesagt habe, daß ein jeglicher lerne, die gemeinen Gebrechen und Unsall in seinem Stande und diesem Leben mit Geduld tragen und an seinem Gemahl auch zu gute halten, und wisse, daß nicht kann noch will alles recht und nach unserm Ginn zugehen. Kannst du es boch an deinem eigenen Leibe nicht anders noch besser haben, und mußt leiben allerlen Unstath und Unsust, den er dir täglich anrichtet, daß, wenn du solltest alles, was unrein an ihm ist, wegwersen, so müßtest du am Bauch anheben, der dich boch nähret und beym Leben erhalten muß.

Kannst bu nun solches an beinem Leibe leiben, baß er dir einen Stanck machet, ehe du bich umsiehest, ober ansähet zu schwären und eitern, daß nichts reines an beiner Haut bleibt, und ihm alles zu gut halten, ja, nur besto mehr Gutes und Liebe beweisen mit Warten, Waschen, Tragen und Helsen, wo ihm etwas sehlet, warum wolltest du es hier nicht auch thun an beinem eigenen Semahl, das dir Sott gegeben hat, daran du wohl gröffern Schat und mehr Ursache zu lieben hast? Denn es soll unter den Christen eine solche Liebe senn, wie eines jeglichen Gliebs am Leibe gegen die andern, (wie St. Paulus oft vermahnet,) da sich eines des andern Sebrechen annimmt, selbst drein greiffet, trägt und hebt, und alles thut, womit es ihm nur weiß zu helsen. Darum ist unser rechter Hauptartickel nichts, benn eitel Bergebung der Sünde,

benbe, in und felbft und gegen anbere, bas, wie Chriffus in seinem Reiche obne Unterlaß an uns trägt und vergibt allerlen Gebrechen: also auch wir unter einander tragen und pergeben in allen Stanben und Sachen. Ber bes nicht will, bem beschere Gott, bag er nimmer teine Rube habe, und fein einfaltig Ungluck ober Plage zebenfaltig fdwerer made.

33. - 37. Ihr habt weiter gehort, bag zu ben Alten gefagt ift: Du follft teinen falfchen Enb thun, und follft Gott beinen Erd halten. 3ch aber fage euch, baf ihr allerbing nicht schworen follt, weber ben bem himmel, benn er ift Gottes Stubl, noch ben ber Erbe, benn fie ift feiner Ruffe Schemel, noch ben Jerusalem, benn fie ift eines groffen Ronigs Stabt. Much follft bu nicht ben beinem Saupte fembren: benn bu vermagft nicht, ein einiges haar weiß ober fcmart zu machen. Eure Rebe aber fen Ja, Ja, Dein, Rein, was bruber ift, bas ift vom Debel.

Diefer Bert ift auch mit vielen Gloffen gubebner. und mancherlen Wahn und Irrthum baraus erschopfit, bak piel groffe Doctores barüber zu ichaffen gehaht unb fich nicht baben tonnen barein ichicken, bag bier fo burre perhoten ift, man folle allerbing nicht fcmbren, fonbern fcblecht Ja, Ja, und Rein, Rein laffen bleiben: bas etliche bie Bewiffen fo enge gespannet baben, bag man zweis felt , ob einer auch folle einen Urfriebe thun, wenn er aus 6tes Bandden.

bem Gefängnist los gegeben murbe, ober ob man burch einen Erb einen Frieden und Bertrag annehmen follte mit bem Turden ober tinglaubigen. Run tann man ja nicht leugnen, bas Chriffus felbst und St. Paulus oft geschworen haben, bazu in ber Schrift fiehet, baß bie geslobt werben, bie ben seinem Ramen schwören; barum muß man hier auch einen Unterscheib fassen, bas man ben Text recht versiehe.

Bir haben aber genug gehört, baf Chriftus bier gar nichts will reben in bas weltliche Regiment und Ordnung, noch ber Obriafeit etwas genommen baben, fonbern allein ben einzelnen Chriften predigt, wie fie vor fich in ihrem Befen leben folten. Darum foll man bas Schworen eben 'alfo verboten achten, wie broben (B.21. ff.) bas Sobten, und ein Weib anfeben ober begehren. Tobten ift recht, 'und boch auch nicht recht. Gines Mannes ober Beibes begehren, ift Gunbe und nicht Gunbe; aber alfo, bas man benbes recht fcheibe, nemlich alfo, baf ju mir und bit gefagt fene: Benn by tobteft, fo thuft bu unrecht; fieheft bu ein Beib an, ihr zu begehren, fo thuft bu uns recht. Aber zu einem Richter fagt er: Abbteft bu und ftrafeft nicht, fo follft bu geftraft werben. Mijo, gu einem ehelichen Manne ober Beibe: Wenn bu bich nicht qu' beinem Gemant halteft, fo thuft bu' unrecht. Aifo Wehete benbes, bag man tobten und nicht tobten fett beis einem Welbe fenn und nicht fenn. Remlich; bag bu nicht tobteft, noch gurneft, ober ein Beib lieb bubeft, ba bu 'nicht sonderlich Gottes Wort und Befehl haft. Wenn bu aber garneft, baf bichs Gott heißt, ober ein Weib haft nach Gottes Wort, fo ift es beybes recht, benn was dir Gott fagt und heißt, ift viel ein ander Ding, benn fo bu felbft thuft.

Bie bu nun fenes verftanden haft, fo verftebe bis - auch, baf wol bier verboten ift, baf man' aar nicht fcmore, gleichwie er bas Tobten fo gar verboten hat, baß. ' auch tein Born im Bergen fen, befigleichen, bag man fogar frembe foll fenn von Mann and Beib, bag man fie auch nicht anfebe, noch baran bende, ihr zu begehren, unbmare boch eine fchanbliche Drebiat, wenn man fie in ber Obriateit Regiment, ober in ben Cheftanb führen wollte, und bem Richter fagen: Du follft nicht gurnen, 'noch bes Borns Beiden ober Werd führen! ober zu einem ehelichen Daar Bolde: Du follft bein Beib ober Mann nicht ans feben, noch fieb haben! fonbern mußt hier umfehren und bas Wiberfpiel lehren und beiffen: Du Richter follt gurnen, ftrafen, und ein jeahicher fein Gemabt haben und lieben. Bie faat benn Chriftus, man folle feines Beibes begehren und keinen Born im hersen haben? Antidort: Bie gesagt, er rebet von bem Beibe, bas bir nicht von Sott gegeben ift, und von bem Borne, ber bir micht befohlen ift, bes follft bu teinen haben. Bo birs aber befobien wirb, fo ift es nicht mehr bein, fonbern Gottes Born, und nicht mehr bein Begehren, fonbern von Gott gegeben und georbnet; benn bargu haft bu Gottes Bort, bas bu bein Gemahl fleb haben, und feines anbern begebmi falft. Alfo auch vom Schwören muß man barnach feben, wooman Gottes Wort hat, ober nicht.

Daf er aber bier bas Berbet fo bart treibet. bas that er auch wiber ihre falsche Lehrer, welche also prebiaten, bag Enben und Schworen, ob es wol ohne Roth und Gattes Bort gefchehe, nicht Gunbe mare. Ja fie batten einen Unterscheib gemacht, (wie Chriftus bier zeiget,) wie man mochte fren fcmoren, und welche Enbe follten gelten, ober nicht, als, daß wohl jemand mochte ben bem himmel, ober Terufalem , ober ben feinem Saupte fcmdren; bas waren geringe Erde, und bunden nicht so bart, wenn man nur nicht Gottes Ramen angoge. Sattens alfo aulest babin bracht, daß ein schlecht Ja und Rein nichts galt, und bafur achteten, es lage michts bran, ob fie etmas nicht hielten, barauf fie feinen End gethan batten. Berabe, wie fie vom Tobten gelehret batten, bag man einen beimlichen Born und Tude nicht für Gunbe halten burfte; also auch, ob einer seinem Weibe feind mane, teine Buft noch Liebe gu ihr hatte, aber mohl zu einer anbern Buft hatte und foldes mit anfeben und icherben und anbern Beiden beweisete.

Neiber solche unflatige heiligen hat er angefangen zu predigen, und sagt: Wenn ihr nicht anders und frommer-werbet, so werbet ihr nicht ins himmelwich kommen. Es gilt nicht so mit dem Schwören sahren, wie ihr thut, daß es soll recht seyn und gelten, wo- und wenn ihr wollet; sondern es heißt: Ihr sollet allerding nicht schwören, weder bem Tempel, noch Texusalem, noch eurem haupt.

so wenig, als ben Gott sethst; sondern was ihr mit einander handelt, das soll Ja und Rein sein und Ja und Nein bleiben. Denn das ist Gottes Namens misdraucht, wo man über das sahret mit Erden und Schwaren, als sollte ein schlecht Ja und Nein nicht gesten noch binden, es wäredenn Gottes Rame daben. Darnach ist auch noch ein Misbrauch, das man so leichtsertig schwövet, wie jest gemein ist, da man schier zu einem jeglichen Wort Gottes Ramen führet. Das soll alles schlecht verboten senn, gleichwie auch das Fluchen, so durch Gottes Ramen geschiebt, wo es nicht geschiehen soll.

Denn Muchen ift, eben wie bas Combren, benbe, aut und bofe. Denn wir lefen in ber Corift, baf oft Beilige Leute geflucht haben, als Roab feinem einen Son bam fuchet, 1. Mof. 8, 25, und ber Patriard Jacob einen bofen Segen und gluch fprach über feine bren Sohne, Ruben, Levi und Simeon, 1. Mof. 49, 4. ff., item Mofe: wider Cora, 4. Mof. 16, 5. Ja Chriffus fetbft im Pfalter feinem Juba und im Evangelie über bie falfchen: Sehrer greulich fluchet, und St. Paulus, Gal. 1, 8., verflucht alle Lehrer, die da anders predigen, (wenn es auch ein Engel vom himmel ware,) baf fie follen Unathema: feun, bas ift, von Gott verbannet und verflucht. 266; wente wir fagten ! Gott muffe fie binbern, und guftore fie: gu Grund, und gebe ihnen teine Gnabe noch Gluck bagu. Alfo tommt wohl bie Beit, bas man fluchen mus, ober: that untedt. Mis, bag wir jest follten ben Gegen banu: fpreden und Butes wunfchen, bul Dabft, Bifthoffe und

Mahometh schwöret, ben er für seinen Sott hatt und and betet, wie wir unsern herrn Christum anbeten und ben ihm schwören. So hast du eine Utsache, da es recht ift zu schwören, nemlich die Roth, da man einen Syd thun muß aus Gehorsam der Obrigkeit, die Wahrheit zu bestätigen; oder Sachen zu vertragen um Friedens und Einigkeit willen.

Die andere Ursache ist die Liebe, ob es gleich nicht gesordert wird von der Obrigkeit, sondern dem Rächsten zu gute geschiehet, gleich als auch die Liebe zürnet und Kraset, wenn sie siehet den Rächsten sündigen oder irren, wie Christus, Matth. 18, 15., lehret; denn sie kann ja nicht dazu lachen, noch das Wose loben. Also mag ich auch wohl eines andern Weibe Liebe erzeigen, wenn sie in Röthen oder Geschrlichteit ist, daß ich ihr heraus delse; das ist nicht eine steischliche, verbotene, sondern Sulfe; das ist nicht eine steischliche, die nicht aus eigener Luft noch Fürwis gehet, sondern daher, das es mein Rächster bedarf, und hat Gottes Wert vor sich, das da sagt: Du sollst beinen Rächsten lieben, als dich selbst, 3. Mos. 19, 18.

Demnach, wenn ich jemand sehe in geiktichen Rotten und Gesahr, schwach im Glauben, ober verzagtes Sewissens, ober irrigen Berstandes und bergleichen, da soll ich nicht allein trosten, sondern auch dazu schwören, sein Gewissen zu flarcken, und sagen: So wahr Sott lebt und Spriftus gestorben ist, so gewiß ist die Babreiet und Sottes Wort. Da ist der Cyb so noth, das

man sein nicht entbehren kann. Denn daburch wird die rechte Lehre bestätiget, das irrige und biede Gewissen unserweilet und getröstet, und vom Teusel erlöstet. Darum magst du dier so hoch und theuer schwören, als du nut kannst. Also haben Striftus und St. Paulus geschwoden, und Gottes Namen zu Zeugen gesühret. So gehöret ein Erd auf ein jeglich Ordamort ober Berheissung, so ein Spriftlicher Prediger predigt, berde, die harten Köpste zu schrecken, und die Bloden zu trösten.

Defgleichen auch, wo man ben Räcksten entschuldigen und seine Chre retten soll wider bose, gifftige Mäuler, ba mag man auch sagen: Man thut ihm vor dem lieben Gott unrecht. Denn das ist alles Gottes Namen wohl gei braucht, zu Gottes Ehren und der Wahrheit, und des Räcksten Deil und Sellgkeit. Denn da haft du Gottes Watt und Gebot über dir schweben, das dich heiße, den Räcksten lieben, die Unotdigen krasen, die Betrüdsen erhsten. Und weil es in dem Gebot gehet, so kanneckt senn, ja eben dasselbige dringet dich dazu, das du schwören solls, und unrecht thus, wo du es verstäumest.

Summa, wo du Gottes Wert haft, da gebe dir Gott Gnade zu, daß du nur flugs schwdreft, ftrafest, züswest und alles thus, was die kannst. Was wer über und ausstehe dem ift, niche aus Weseht, noch des Nächsten Neth, oder Nugen, da sollst du der Teines thum. Benn Gott will withts überall haben, was du aus eigenem Bornehmen thus, odne sein Wort, es fei, was es wolls, wonn gleich

jemand Aobte. könnte, aufwerken. Wiel wenigen misse, siehen, daß-man seines Ramens misbrauche, sich das gauf zu beruffen, wo es nicht noth noch nüge ist, oden daß man täglich im Saufe und an allen Orten damit ivre gehe, wie man jeht thut, da man zu einem jeglig chan Wort schwörzet, allerweist in Schenkhäusern, daß wehl, noth ware, daß man solches strenge wehrete und krafete. Alse hast wan sich nicht vergeblich über diese Stucks, daß, man sich nicht vergeblich über diese Tert unwetere, und ein Fegseuer daraus mache, da keinnes ist.

Spricht nun Christus: Ich sage euch, daß ihr allerbinge nicht schwören sollt, weder ber dem himmel, noch
ben den Erde, noch den der Stadt Jerusalem ze., da sies
bet man, daß diese Stadt ist hach gehalten und geshret gepefen, daß man daben geschworen hat. Und er bestätigt
es auch, und heißt sie eine Stadt Gottes, und sonst wird
sie auch die heilige Stadt genennet, Matth. Az. s. Deilig heißt sie aber darum, daß Gottes Wort da war, und
Gott durch dassellige da wohnete. Und ist eine seine Weise
und ohne Zweisel von tresslichen Leuten ausbracht, das
man die Stadt so hach gehalten hat, (wie sie auch der
Nambern den Werts willen. Demnach mag; man wohl
sine jegliche Eindt-beilig heissen, die Gottes Wort hat,
und rühmen, daß Ertt gewißlich da sey.

erre Dal er ober fogt: Die follst auch nicht den beigem Kanpt feworen, benn du kannst nicht ein giniges haar weis ober schwart machen! das ik von seinem Geschoft gerebt, nicht von unserm Brotch. Denner will nicht sogen, daß man die Haare nicht kounte putgern, daß sie schwart kanne putgern, daß sat nicht in unsern. Macht so, ein sinig Haar heraus zu bringen, daß neis ober schwart sen, noch zu wehren, daß es souß oder so werde. Wenn es oder gewachsen ist, so kann mans wohl zur ahschern oben verbrennen; gleich wie man andere Dinge duch andere Creatur kann etlichermassen andern, oder nichts dazu thun, daß sie soult oder so zu schaffen werden. Also machet er unser eigen haupt zing heiligthum, als das nicht unsers Werds noch Gewalls sondern Gottes Gade und Geschoft is.

Das er nun beschleust: Eure Rede-soll femn In. Ja, Rein, Rein, kein 26,, bas. rebet er beutlich zu benen, die Teinen Weschl ober Noth haben, zu schwören. Nenn wie gesagt, vor sich selbst soll man gar nicht schwören. Werm aber bie zwen Stude bazu dommen, Resent ober Nedh; so hist es nicht mehr vor sich selbst stimvönen; benn, du thust es nicht von deinetwegen, sondern des Nachstelles nicht von deinetwegen, sondern des Nachstelles nicht von deine Ohrigkeit, ober des Nachsten Becht.

38—41. Ihr habt gehareb, baß da gesagt ift: Ausum: Auge , Jahn; um Jahn. Ich aber sage ench,
bahitze nicht widerstreben sollet dem Uebel, som
bern, so dir jamandeinen Straich gibe auf deinen
rechten Backen, dem biete den andern und der.
Und seinen bein gehare will, und deine

Stod nehmen, bem las auch ben Mantel. Und so bich jemand- nothiget eine Melle, so gehe mit shm zwo.

Diefer Sept bat auch überaus viel Rragen und Irr. thum gemacht, fcbier allen gehrern, fo nicht recht gewußt bieben ju fcheiben bie amen Stud, weltlichen und geiftliden Stand , ober Chrifti und ber Belt Reicht Denn we Die zwer unter einander gemenget und nicht rein und fein aethellet werben, ba tann nimmer tein rechter Berftanb in ber Christenheit bleiben. wie ich oft gefagt und bewiefen Babe. Run haben wir bieber nichts anbers gebort, benn daß Chriffus feine Brediat-ftellet wiber ble Pharifder, to bie Leute verführeten, bepbe, mit ber Lebre und Leben, und Gottes Gebot falfch gebeutet und vertehrt hatten: allo bas eitel falfche Delligen barans wurden, wie fie jest woch thun. Denn man finbet allkelt unter ben Preblaern etliche (wo nicht bas mehrere Theil,) foliche Jubifche Delligen, fo nicht mehr lebren, benn von Ganbe und Rrommigfeit in aufferlichen Werden.

Wie er nun in vorigen Stüden ihre Lehre und falsche Dentung gestraft und verworfen hat, so nimmt er hier auch vor sich das Stüd, so geschrieben stehet im Geseg Moss für die, weichen das Regiment und Obnigseit dessissen zu stüden und mit dem Schwerd zu strasen, das se Auge um Auge, Zahn um Lahn nehmen sollen und müssen: also, das sie eben so könner kündigen, wo sie sollen besohlenen Schwerds und Strase nicht brauchen, als die andern, die das Schwerd ohne Mesel seides nehmen

und diede üben, gleich als in vorigen Stücken eben sowol sundigt, der ben seinem Weibe nicht wohnet und bleibet, so ihm ehelich gegeben ist, als der unehelich den einer
andern wohnet. Das hatten sie auch nun verkehret und
ein Gemenge gemacht, daß sie diesen Text, der allein der
Obrigkeit gestellet ist, sur sich zogen und also deuteten,
daß auch ein jeglicher für sich selbst wohl möchte Rache
suchen, und Auge um Auge nehmen, wie sie es in andern
Stücken auch unter einander gemenget hatten, und das
Jürnen, so der Obrigkeit gedühret und besohlen ist, zu
sich gezogen, item, das Begehren oder Lust ausser ausser
Ehestande gerissen, desgleichen auch das Schwören ausser
ber Noth und Liebe zu ihrer Leichtfertigkeit und andern
Misbrauch gezogen.

Da kömmt nun Christus und legt solchen verkehrten, salschen Wahn und Verstand nieder, läst der Obrigkeit ihr Recht und Amt rein, lehret aber seine Christen, als einzele Leute, ausser-dem Amte und Regiment, wie sie vor ihre Person leben sollen, sogar, das sie keiner Rache dosgehren, und so geschickt senn, wenn sie jemand auf einen Backen schlägt, das sie bereit senn, wo es noth wäre, den endern auch darzureichen, und sich nicht allein mit der Faust der Rache enthalten, sondern auch im Sergen, mit Gesanden und allen Arästen. Kürslich, er will ein solch hert haben, das nicht ungeduldig, rachgierig, noch friedbrechig sen. Das ist nun eine andere Gerechtigkeit, denn sie sehreten und hielten, und sich doch aus Mose wollten schreten und hielten, und sich doch aus Mose wollten schreiten, das man wohl möchte sich rächen und wehren,

wo einem Gewalt geschähe, well ba im Wert fiebet, Augeum Auge, Bahn um Bahn.

Run haben fich viel Leute uber biefem Gpruch gubrochen, und nicht allein bie Inben, fonbern auch bie Whriften felbst fich baran gestoffen. Denn es bat fie guf ftrenge und zu hart gebeucht, bag man bem Uebel gat nicht wiberfteben follte, weil wir ja Recht und Strafe unter uns haben muffen. Und haben etliche bagegen acfest bas Grempel Chrifti, Joh: 18, 22, 23., ba er vor bem Briefter Bannas auf einen Baden gefchlagen war, und boch nicht ben anbern barbot, sonbern feine Unschuld vers antwortete und bes Prieftere Diener ftrafete, welches fcheinet miber biefen Tert gethan. Darum haben fie gefagt, bag nicht noth fen, bem Schlager ben anbern Buden au bieten, und biefem Bert alfo genolfen, baf anug fen, bag man im Berben bereit fen, auch ben anbern bargubieten, welches mare nicht unrecht defagt, ift aber nicht recht verstauben. Denn fie mennen, bas beiffe ben anbern Boden bargeboten, baf man gin Schlager fage: Siebe, ba haft bu biefen Baden auch, und follage mich gum anbeinmal, ober, bag man bem, ber ben Dantel nehmen will, auch ben Rock zuwerfe. Wenn bas bie Mennung mare, fo muste man alles, sulest auch Saus und Bof. Beib und Rind binnach werfen. Darum fagen wir, baff bier nicht mehr, benn einem jeglichen Chriften geprebiat ift, bağ er folle willig und gebulbig fenn, zu leiben, was te feiben foll und muß, und nicht Rache fucten, noch wies berfcblagen.

Es bleibt aber gleichwol hier die Frage und Diffustation, od man allerlen muffe von jedermann leiben und in keinem Fall sich wehren burfe, auch nicht vor Gerichte habern ober klagen, noch bas Seine ansprechen und forbern? Denn wo solches allerdinge sollte verboten senn, so wurde ein feltsam Wesen werden, daß man mußte jedermanns Muthwillen und Frevel leiben, und könnte nies mand vor dem andern bleiben, noch etwas behalten, und wurde also zulest kein Regiment bestehen bleiben.

Hick mercien, baß Christus seine Predigt für seine Christen allein thut und will sie lehren, was sie vor Leute senn soklen, wieser ben sleischschen Wahn und Gedancken, so dazus mal auch noch in den Aposteln stette, das sie menneten, er wärbe ein neu Regiment und Kanserthum anrichten und sie brein sehen, daß sie regierten, wie die herren, und ihre Feinde und bose Welt unter sich brächten. Wie denn allzeit Fleisch und Blut wunschet und such am Evangesio, daß es seine Verrschaft, Lehre und Rucken habe und nicht leiben durfe, darnach auch der Padst getrachtet und sollt Regiment zuwege bracht hat, daß sein Wesen eine lautere weltsiche herrschaft tit worden, und so gefürchtes, daß ihm alle Welt dat mussen unterthan sehn.

Alfo haben wir fest auch, bas alle Welt am Evangetio bas Ihre fucht und so viel Stotteren baber entflehen, bie nichts unbere im Sinn haben, benn wie sie sich aus werfen und gu herren machen und andere bampffen; wie ber Munger anfing mit feinen Bauren und ihm nach anbere fich auch beweiset baben. Dazu werben auch bie rechten Chriften bamit angefochten, wenn fie feben, bag fo übel zugehet in ber Belt, auch in ihrem eigenen Regiment, baß fie gerne wollten felbft brein greiffen und malten. Aber es foll nicht fenn und foll niemand benden, bag uns Bott wolle fo laffen regieren und berrichen mit weltlichem Recht und Strafe; fonbern ber Chriften Befen foll gar bavon geschieben fenn, bag fie fich nichts bamit betummern, noch zu schaffen haben, sonbern bie laffen bafur forgen, benen es befohlen ift, wie man foll Guter austheilen, banbeln, ftrafen, ichusen, und laffen aeben, wie fie es machen. wie Chriftus lebret, Datth. 22, 21: Gebet bem Rapfer, was bes Rapfers ift. Denn wir find in ein anber bober Wefen gefest, welches ift ein gottlich, ewig Reich, ba man ber Dinge feines bebarf, fo in bie Belt geboren, fonbern ein jeglicher fur fich in Chrifto ein herr ift, benbe, über Teufel und Welt 2c., wie anberswo gesagt ift.

Welche nun zum selbigen irbischen Regiment gehören, bie sollen und mussen Recht und Strafe haben, und halten finterschied der Stande, Personen, Guter, ordnen umd theilen, daß es alles gesaßt sen und jeglicher wisse, was er thun und haben soll, und niemand sich in eines andern Amt menge, noch andern zu nahe greisse, noch das Ihre nehme. Dazu gehören Juristen, die solches lehren und drüber halten sollen. Das Evangelium aber hat sich nichts damit zu bekummern, sondern lehret, wie das here vor Gott stehen und in dem allen soll geschickt senn, daß es rein bleibe und nicht auf salsche Gerechtigkeit gerathe. Diesem

Antenschied fasse und merke wohl, als den Grund der Saden, darnach man auf solche Fragen leichtlich kann autworten, daß du sehest, wovon Christus redet, und wer die Leute sind, denen er predigt, nemlich von geistlichen Wesen und für seine Christen, wie sie vor Gott und in der Welt leben und sich halten sollen, daß has dert an Gott hangs und sich des weltlichen Regiments, nach seiner Obrigkeit Gemalt, Strase, Born, Rache, nichts. annehmen.

ABenn man nun fragets ob ein Christ auch rechten oder sich wehren sou? so antworte schleck umb sages Neim: Denn ein Christ ikt eine solche Verson oder Mensch, so mich selchem Weltwesen und Necht nichts zu schaffen hat, undisch in solchem Reich oder Regiment, da nichts anders gehen soll, denn, wie wir ditten: Vergib und unsers Schuld, wie wir auch vergeben unsern Schuldigern. Da soll eitel Liebe und Dienst unter einander senn, auch gegen denen, die zuns nicht lieben, sondern feind sind, Sewalt und Unsechtschun. Derum sagt er denselligen, daß sie dem Uebel wicht widerstehen fallen und sogar nicht Nache suchen, daß sie, auch den andern Wasten salten sollen iben, den siede seine katen sollen iben, der sie schlaten.

Darnach ist eine andere Frage: ob, ein Christisenn: auch möge ein weltlich Mann senn und des Regiments obert Rechts Umt und Werch suben, allo, daß die zwo Oursonen aber zweierlen Umt, auf einen Menschen perathenz und zugleich ein Christ und ein Kürst. Richter, denre, Knecht, Magd sen? welches heisen zitzl Weltverfonen, benn fle gehören zum weltsichen Regiment. Da sagen wir: Ja. Denn Gott hat solch weltlich Regiment und Unterscheib selbst geordnet und eingesetz, dazu durch sein Wort bestätiget und gesobst. Denn ohne das könnte dis Teben nicht bestehen und sind allesammt drein gefast, ja darinne geboren, ehe wir Christen sind worden. Darum mussen wir auch darinne bleiben, so lange wir auf Erden gehen, dach nur nach dem aussertichen, leiblichen Leben und Wesen.

Darum ifts nicht wohl möglich, ein Chrift muß ja irgend eine Beltverfon fenn, weil er ja, jum wenigsten mit Leib und Gut, unter bem Rapfer ift; aber fur kine einene Berfon, nach bem Chriftlichen Leben, ift er aar allein unter Chrifto, und nicht bes Rapfers, noch einiges Menfchen, und boch auswendig unter ihn geworfen und verbunden. · fofern er in einem Stanbe ober Amte ift, Baus und Bof. Beib und Kind hat: benn foldes ift alles bes Ranfers. Darum foll und muß er thun, was er ibn beift und was fold aufferlich Leben forbert, und thate Unrecht, wenn er Baus, Beib. Rind, Gefinde Batte, und wollte es nicht mabren, noch fchagen, wo es neth ware, und gilt nicht, haf er wollte vorgeben, er ware ein Chrift und mußte alles pertaffen ober ihm nehmen taffen, fonbern es beißt alfo: Du bift fest ins Raufere Regiment, ba bu nicht beiffeft ein Chrift, fonbern ein Bater, Berr, Rurft u. f. w. Gin Chelft bift bu fur beine Berfon; aber gegen bein Rind, Gefinde, Unterthanen, bift bu eine andere Perfon und duibig, fie gu fchtigen.

Siehe, also reden wir jest von einem Christen in relatione; nicht als von einem Christen, sondern gebunden in diesem Lebew ar eine andere Person, so er unter, oder über ihm, oder auch neben ihm hat, als herrn, Franen, Weld, Ashd, Rachbar, da einer ben andern schuldig ist, zu vertheidigen, schichen und schirmen, wo er kann. Darum ware es nicht recht, das man hier wolke lehten, den andern Backen herhalten und den Rock zum Muntel wegwerfen. Denn das wäre eben genarret, wie man sagt von einem tollen heiligen, der sich selbst ließ die Läuse fressen und wollte keine tödten, um dieses Terts willen, gab vor, man müßte leiden und dem Bösen nicht widerssehen.

Bift du nun ein Fürst, Richter, herr, Krau, und haft Leute unter dir und willst wissen, was dir zugehöret, so darfff du Christum nicht fragen, sondern frage des Känsers oder dein Landrecht darum, das wird dir wohl sagen, wie du dich gegen deine Unterthanen halten und sie schügen sollt. Denn da hast du Macht und Recht, berde, zu verstheidigen und krasen, so ferne dein Regiment oder Amt und Besehl reichet; aber nicht als ein Christ, sondern als des Känsers Unterthan. Was ware das für eine thörichte Mutter, die nicht wollte ihr Kind vor einem Hunde oder Wolfe schügen und retten, und barnach sagen: ein Christs solls nicht wehren! Sollte man sie nicht mit guten. Schlägen sehren und sagen: Wist du eine Mutter, so thue, was Mutterscht ist, das dir besohlen ist und Christus nicht gewommen, sindern vielmehr destätiget hat.

Darum: Wefet men von vielem beiligen Martopeun, tife

ande: under ungleubigen Kanfern und herren in Krieg gezogen; wern man sigt aufgeboten, und getroft um sich welchlagen, und gemordet sahen, wie undere, daß, hierinnsdein itrenschied war zwischen Schriften und herhen, und bennsch, nicht wider hiesen Tert gethan haben. Denn sie sbatans nicht als Christen für ihne Verson, sondern als gehorsame Glieder und Unterthanen, verbunden an weltliche Verson und Regiment. Be, du aber los, und ungebunden bist an selch weltlich Regiment, so hast du bier niste andere Regel, gla sine andere Verson.

Darum terne nur den Unterscheld wohl unter den zwo Personen, die ein Christ zugleich traden muß auf Erden, weit er unter andern Leuten lebt und der Welt und des Känsers Güler brauchen muß, sowol als die Peyden. Denn er hat eben dasselbe Blut und Riessch, das er muß erhalten, nicht aus dem geistlichen Regiment, sondern aus dem Acker und Land, das des Känsers ist, so lange, die er auch leitslich gar'aus diesem Leben in ein anderes kömmt. Wo nun soldes mit gutem Unterscheid gesaßt ist, wie welt sich eines Epristen und eine weltliche Person strecket, so kannst du soldes Sprücke alle sein detern und recht appliciren, dahin sie gehören, daß man die zwen nicht in einander bräue und menge, wie der Pabst gethan hat mit seiner Lebre und Regiment.

det fen nun gesagt von folder Person, so gegen abbere Personen verbunden ift unter welklich Nocht, das da heißt: "Baten . Mutter . Geren- und Krauenrecht. Wie und Unrecht thut, ob es bu auch gelte, das man ber bem und Unrecht thut, ob es bu auch gelte, das man fich wet Gewalt' dambder wehre uns fillige? Antword! Dein. Dem hier lehret das waltliche und Rhyfers Necht. Bein hier lehret das waltliche und Rhyfers Necht. Bein ber lehret das waltliche und Kopfers Necht. Bein bamit fallt et dem Richter in ber erlegt Unrecht. Denn damit fallt et dem Richter in kink, welchem gebühret, zu ftrafen, und nimmt ihm fem Welcht, gleichwie in andern Fillen; als wenn dir jemand fiehlt ober raube, gebührt dir nicht, denfelbigen wieber zu fehlen oder rauben und wit Gewalt'zit nehmen. Abbe wir find gemeiniglich so geschickt, daß wir uns flugs, ehe man sich umsiehet, selbst gerochen haben. Es foll aber nicht son.

Willt du oder kannst du es ja nicht leiden, so'magst du mit ihm vor den Richter gesten und daselbst dein Röcht ausstühren. Denn er läßts wohl geschehen, das du orderte licher Weise das Recht forberst und nehmest, allein, das du zusehest und nicht ein rachgierig here habest, gleichwie ein Richter wohl mag strasen und röbten, dus dach daneben verboten ist, das er keinen has, noch Rachgier im herzen habe, wie gemeiniglich geschieht, das man des Amts misdrauchet, seinen eigenen Wushwilken zu buffen. Wo aber nun solches nicht mit unterläuft und allein bich mit Recht wider Gewalt und Frevel suchest zu schüßen und aufzuhalten, nicht dich zu rachen, noch dem Rächsten zu schwalten, sie bich zu rachen, noch dem Rächsten zu schwalten, bit ist alles recht und wohl gethan. Es ist aber geschleich darum, dus die Welt samt Best famt Pletste und wohl

bole ift und Immer bas Ihre suchet, und gleichwel mit foldem Wichein fich fehmückt und ben Schald bedet.

Allo ift nicht verboten, por Gericht zu geben und tie gen über Unrecht, Gewalt, we nur bas Dece nicht falfc ift, fonbern gleich gebulbig, wie vor, unb allein barum thut, baf es über bem Rechten halte und bem Unrechten micht Statt gebe, und aus vechter Liebe zur Gerechtigfeit aefchebe, mie ich broben ein Erempel habe angezeigt von bem beiligen Joseph, ber feine Brüber verklagte vor ihrem Bater, wo fie etwas Unvechts gethan und ein bofe Gefchren frigten, und mirb barum gelobet; benn er thats nicht aus bofem Bergen, bag er fie verrathen wollte, ober guft batte, Saber zu machen, wie fie es anfaben und ibn barum feinbeten, fonbern aus einem freundlichen, bruberlichen Berben, um ihres Beften wollen. Denn er fabe nicht geene, baf fie follten ein boje Gefdren frigen: bag es nicht Sonnte beiffen, Rache gefucht ober Bofes gegonnet, fonbern mehr zum Beften geholfen und bruber gelitten, baf fie ibm olle Schaldheit anlegten, 1. Mof. 87, 2, ff.

Alfo lefen wir auch im Evangelio Matth. 18, 23 ff. in bem Gleichnis von bem Anecht, welchem sein herr alle feine Schulb geschendt hatte, und er nicht wollte seinem Mitknecht eine kleine Schulb erlassen, daß bie andern Anechte sehr betrübt wurden und solches dem herrn klage ten, micht barum, daß sie fich rächeten, ober seines Unglucks froh waren, sombern hielten Jaust, hert und Mund ftille, daß sie nicht flucheten, ober ber andern verläumdeten, sone bern brachtens vor den herrn, bem es gehörte, ju Krafen,

und suchen das Recht, aber mit feinem Ehrstlichen herhen, uls solche Bersonen, die ihrem hernn verdunden waren, treu zu seinem Danke oder Stadt, wo ein frommer, treuer Anecht oder Unterthan siehet einem andern Unwecht, oder seinem herrn Schaben zhun, daß ers ihm anzeige und seinem Schaben verhüre; defgleichen ein frommer Würger, wo er sahe seinem Nachdarn Gewalt und Schaben geschehen, daß er helse retten und wehren. Das sind alles weltliche hündel, die Spriftus nicht verboten, sondern vielmehr bestätiget hat.

Denn das muß und soll nicht senn, daß man sollte einem jeden seines Muthwillens Raum und Ursach lassen, und stille dazu schweigen und nichts dazu thun, wenn mans ordentsicher Weise wohl wehren und vorkommen kann, ob wird gleich ohne das leiden sollen und mitsen, wo man und Unrecht und Gewalt thut. Denn man muß nicht Unrecht dilligen, sondern der Wahrheit Zeuguiß geben, und mag sich wohl auß Recht beruffen wider Gewalt und Freste, wie Christus seich vor dem hohenpriester Hannas sich auß Recht berief und erbot, und doch nichts desto weniger litte, daß man ihn schug, und nicht allein den andern Backen, sondern den andern Leib darbot, Joh. 18, 22.

Siege, so haft bu einen feinen, klaren Unterricht, wie man in ben benben recht fahren soll, das man ber weitlanftigen und gefährlichen Gloffen, die man bisher gesucht hat, nicht darf; allein? das mans recht theile und nicht in ainander ziehe, auf das es bevoes gehe und doch ein jeglilidges in feinem Arels bleibe, nemlich abso, daß ein Cheffe möge ohne Sunde allerley weltstide handel führen, aber micht als ein Shrift, sondern als eine Weltperson, und doch das herh in seinem Shriftenthum rein bleibe, wie Shriftus fordert; welches die Welt nicht thun kahn, sondern aller weltsichen Ordnung und Rechts, ja aller Creaturen mistrucht wider Gottes Gebot.

Alfo, wenn ein Chrift in einen Rried genibt, ober finet und richt fpricht, und ftraft ober vertlagt feinen Rachften, bas thut er nicht als ein Chrift, fonbern als ein Rrieger, Richter, Jurift. Behalt aber gleichwol ein Chriftlich Berd, ber niemand beaethret Bofes zu thun, und mare ibm leib, bag bem Rachften Tollte ein Leib gefdiebens und lebt alfo augleich als ein Shrift gegen jebermann, bee allerlen fur fich leibet in ber Belt, und boch baneben auch, als eine Weltverson, allerien balt, branchet und thin, was Land = ober Stabtrecht, Burgerrecht, Cousricht forbert. Summa, ein Chrift, ale ein Chrift, tebet ber feines, was man an ibm fiehet, in biefem aufferlichen Leben. Denn foldbes gehöret alles zum Ranferlichen Romment, welches Shriftus audr nicht will umftoffen, noch fo lebren, bas man bavon, lauffe und bie Belt ober fein Amt und Stand perlaffe, fondern beffelben Regimente und Debnung brauche sind barunter verbunden bleibe, und bod finnivenbig eines anbern Reniments lebe, bas jenes nichts überdli anarbet. auch nicht hinbert, fonbern wohl ben fich leiben fann.

... . So kommen wir nun mit foldem Unterstielt auf ben Aest und gehen burch alle biefe Stude, nemach, das die Shrift Wit keinem tlebel widerstehen, wieberum eine Albets person soll allem Aebel widerstehen, so serne es in Jein'20mt gehet, wie ein hausvater nicht leiben soll, daß sich' sein Gesinde wider tijn sede, oder sich unter einander schläge. Also auch soll ein Shrift mit niemand rechten, sondern bende, ben Best und Wantel, lassen, sahren, wenn mans ihm mimmt; aber eine Weltperson soll sich mit den Rechten schwen und vertheidigen, wo er kann, wider Gewält- und Bewel. Sammin in Theisti Reich heiße es allerten leiden, vergeben und Gutes für Boses vergelten; wiederum, ins Könsere Regiment soll man kein Unrecht leiden, sondern bem Bosen wehren und ftrasen, und das Recht helsen imb stigen und erhalten, darnach sines jeglichen Amt odes Stand sorbert.

Sprichst du aber: Ich hat boch Christus alhier mit Baren Usorien gesagt, ihr sollt dem Uebel wicht wiederschen; bas taubet ja durre, als sen es allerdings verbaten. Untwort: Ia, siehe auch, mit wem er solches reber. Obent er spricht nicht, man soll gar nicht bem Nebel widerschen; benn das wäre schlecht alle Regimente und Obrigsbit aufgehaben, sondern so spricht er: Ihr, ihr sollets nicht thun. Was sind diese ihr? Es heisen Ehrst. Ihr sollets nicht thun. Was sind diese ihr? Es heisen Schriften ichn, ik eine nicht dem weetlichen Regiment. Dehn Christen senn, ik ein under Olng swie genug gesagt ist, denn ein weltlich unt oder Stand haben und sühren. Datum will er sagen: Wier ich weltlichen Regiment ist, den sagiet dem sollichen, währen den sie Juristet

und Rechte leben. Euch aber, als meinen Schütern, die ich lebre, nicht, wie ihr ausserlich regieren, sondern vor Gott leben sollet, sage ich, ihr sollt nicht dem Uebel widerstehen, sondern ellerlep leiden und gegen die, so ench Unrecht oder Gewalt thun, ein rein freundlich Gert haben. Und ob man dir den Rack nehme, das du nicht Rache suchest, sondern ehe auch dan Mantel dazu lässest, wa du es nicht wehren kunnst.

Er febet aber gwenerien Beise, baburch einem Unrecht geschieht, ober bas Geine genommen wirb. Bum erften aus lauter Gewalt und Frevel, als, ba man einen aufs Maul feblaat, ober offentlich beraubt, und fragt nicht bas Recht brum; bas beift er einen Bactenfreich geben. 3em anbern, wenn es nicht offentliche Gewalt beift, fonbern mit bem Schein und Bebelf bet Rechten geschieht. Mis wenn jemand vor Gericht eine Sache zu bir fuchet, als babe er aut Recht wiber bich, bas er bir bas Deine abbringe: bas beift Chriftus, por Gericht ben Rod genoms . men, ba man bir bas Deine abspricht, und muft also, benbe, unichuthig Unrecht leiben und boch batu, Goulb baben, all fenft bu maerecht. Richt, bas bas Recht bir Leib ober Gewalt thue, welches bazu gesett, bas es bie Krommen ichuse, fonbern bag Schalde und Buben am Gericht ficen und im Amte find, bag fie follen Recht foueden unt boch, ma man bir mit Gewalt nicht au fann, baffelbe beneen unb Erummen und mifbrauchen ju ihrem Muthwillen, wie benn bie Welt meifterlich fann und taglich treibt, bas jest nichts to gentein ift, als aus Recht Ungedit, :unb aus, Ungedit

Becht maden mit allerier gefthminden Funblein und felt famen Randen.

Allermeist aber geschieht solches den frommen Christen, welchen die Welt ohne das feind ist und Lust hat, alle Plagen anzulegen. Darum sagt ihnen auch Christus zuver, das sie sich foldes versehen sollen in der Welt um der geben, zu leiden, sondertich so es geschieht um der Sachen willen, darum sie Shristen sind, das ist von wegen des Evangelis und des gestälichen Razimants, das sie darüber aller Streiche gewarten und alles sahren lassen. Denn da müssen wir doch sonst leiden, weil wir als einzelt Persanen nichts vermögen, noch und wehren können wider die Obrigkeit, so sich selbst wider und seht. Sonst, wo has nicht ist, und dich kannst durchs Recht schücken und erwehren, das die oder dem Deinen Leide Gewalt gesche, so thust du recht und bist es schulbig.

42. Sib bem, ber bich bittet, und wende bich nicht von bem, ber bir abborgen will.

Oreyerley zeigt er an, daß die Christen leiben jollen in zeitlichen Gütern: daß sie ihnen nehmen lassen, gerne leihen und geben. Da lehreten die Schristgelehrten auch micht weiter, benn der Welt und Känfers Recht gehet, wellaches dich nicht heißt, daß du das Deine andern gebest, noch die nehmen lasses, sondern lehret dich mit deinem Gut umgehen und handlen, daß du gleiches dafür nehmest mit Käufen, Bertäufen, Wechseln ze. Da predigt nun Chriskus nichts von, sondern lässets gehen, wie es die Bernunft

iehret; wie man Giter theilen und handen foll. Er zeigt aber, was ein Christ über bas alles haben soll; nemlich, die breverlen Stäcke, daß er ihm lasse nehmen, es ser mit Gemalt ober mit bem Schein des Rechten, item, daß er geme gebe und auch gerne leibe.

Darum muß manibier abermal von einander theilen: weltlich Recht und Chrifti Lehre. Rach weltlichem Recht magft bu mohl beiner Guter brauchen, bantet banbeln, Laufen und vertaufen, wie man liefet von ben beiligen Patriarden, bas fie mit Gelb und Gut gehandelt und umanngen find, wie andere Ceute, wie es beim auch fenn muß, wer unter ben Leuten will leben, Weib und Rinber nahren. Denn es gehoret alles baja, baff ber Bauch fein Recht habe, und ift eben fo nothig, ale Effen und Trinden. i Aber über bas lehret bid Chriftus, bag bu in biefem allen gleichwol follft bereit fenn, gerne nehmen zu laffen, ja mobithun, aber zu geben und auch zu leiben, wo bu tannft, und Gewalt zu leiben nicht allein mit Gutern, fonbern auch mit beinem Leib und leben, wie im portaen Bert gelagt ift, unb.fonbertich utles um bes Berrn Chrifti willen, wo man ber von bes Evangelie wegen guwill, bas bu ba nicht allein ben Rod , fonbern auch bett - Mantel. nicht allein Gut und Ehre, fonbern auch Leib' und Leben leffeft fehren. Denn in foldem Rall hat es teinen Bweifel. und tam gwar auch nicht webt ein anbrer Raff fich so tragen. Denn in anbern fallen, fo gu weltfichen Gachen .. und Bediment gehören, haft bu Richter und Recht, 'mb bir Unrecht ober Gewalt gefchieht, bie bu farnift au Siele

nehmen, Rannst bu aber nicht Recht, noch Schue ertang, gen, so mußt bu es auch leiben, wie es benn auch woeht bie Unchristen leiben muffen.

Aber bier muß man auch zufeben, bag man nicht Schalden und Buben Raum laffe, bie fich ber Lehre molle ten behelfen und vorgeben: Die Chriften muffen allerten leiben, barum moge man ihnen getroft in ihre Guten greiffen, nehmen und ftehlen, und ein Chrift muffe fchulbie feon, mit allem, was er bat, ba ju figen einem jeglichen verwegenen Buben, bag ibm alles offen fiche, unb muffe ihm geben ober leiben, fo viel er haben wolle, und nicht wieber forbern; wie ber icanbliche, abtrunnige Ranfer Amlianus mit biefem Text fpottete, und nahm ben Comffen, was er wollte, gab fur : er wollte ihres eigenen Rechten mit ihnen fpielen. Dein, lieber Gefell, :es gilt nicht alfo. Das ift mol mahr, bag bie Chriften follen bereit fenne allerlen ju leiben ; aber tommft bu vor ben Richter, ober bem Bender in die Sand, fa fiehe, mas er vongebir leiben mird! Gin Chrift muß es gemarten, ju leiben, mag ibm wiberfahret von bir und jebermann ; aber bas ift er nicht fchulbia, bas er bir beines Muthwillens, geftatte und Raum laffe ... wo ers mit Recht und burch ber Bbrigfeit bulfe wehren kann. . Und ob ihn gleich bie Obrigfeit nicht fchugen will , ober auch felbft mit Gewalt fahret, foll er barum nicht bagu ftille femeigen, als mußte ere billigen.

Alfo auch hier, ob er wol foll gerne jedenmann, der the hittet, leiben und geben: boch, wo er weiß, daß ein Bude-ift, ist en ihm nicht schuldig zu geben. Denn bas

beife mich Chriftus nicht, baf ich foll einem jeglichen Buben bas Beine geben und ben Deinen und anbern entzies ben, fo es burfen, benen ich obne bas fchulbig bin zu beifen, und barnach felbft follte mangeln unb anbere befchmes ren. Dem er fpricht nicht, bag man einem jeglichen geben und leihen foll, fondern bem, ber uns bittet, ate ber nothbutftig ift, nicht, ber es muthwillig abbringen will, als die fonk wol haben, ober fich ohne Arbeit mit anderer Leute Beschwerung nabren wollen. Darum follte man bier brauf feben und wiffen, was man fur Leute in einer Stadt- hatte, welche arm und unvermbaenb; ober nicht, waren, und nicht einen jeglichen Buben ober Canbiduffer gutaffen, bie teine Roth baben und fich wohl tonnten natren. Denn beffeiben Junder Unrathe gebet jest überall im Lande irre, bie fich biefer Lehre bebeifen wollen unb bamit auf anderer Leute Gut gehren und proffen, und alles Unburch fcblonen und fo von einem Ort zum anbern firefden. Golde foll man gu Melfter Sanfen weifen und anbers kehren laffen, bas fie nicht ihres Muthwillens fromme Beute betragen musten.

Solches lehret auch St. Paulus, Z. Sor. 3, 2., ba er felbst eine Steuer suchet all den Cornithern für die armen Ehrsten in der theuren Zelt, daß es nicht der Mehnung soll geschehen, das die andern Auhe ind sie Trübsal haben sollen, das ist, daß sie andern Arbeit haben, und selbst Mangel leiben sollten, daß die andern einen guten Muth von dem ihren hatten, und L. Thess. 3, 6 ff. gebent er den Ehriken, das sie Ro entrieben sollen von sieben. verben allezeit Arme in beinem Lande feyn. Denn wir sollen brim nicht fatten befor ber allezeit Arme in deinem Brob effen und nicht andere beschweren, und schleußt, daß, wer nicht will arbeiten, ber soll auch nicht essen. Darum, wer arbeiten kann, soll wissen, daß bis Gottes Gebot ist, daß er etwas vornehme, damit er sich selbst nähre und richt andern beschwerlich sey. Denn deren, die es bedurfen, sind ohne das genug, daß man dennoch genug zu leißen und geben hat, wie die Schrift sagt, 5. Mos. 15, 11. Matth. 26, 11: Es werden allezeit Arme in deinem Lande seyn. Denn wir sollen drum nicht so leißen und geben, daß wirs dahin in Wind schleubern und nicht sehen, wem wirs geben, sondern sollen porhin die Augen austthur, wer es ist, ob er sey petens (wie Christis hier sagt), daß ers benöthigt sey und recht bitte, oder ab es ein Kerlucher, ober ein Pube sey?

Da gehöret nun eine weltliche Person zu, daß du hier Lug senst, weil du unter den Leuten wohnest, und die Armen kennest und sehest, mas du für Leute krigest, und wem du geben sollst oder nicht. Siehest du benn, daß ein rechter Bitter ist, so thue beine hand auf und leihe oder borge ihm, so er dire kann wieder geben. Kann er aber nicht, so sollst du es ihm schenden und einen Steich durche Register machen, als wol fromme Leute sind, die sich durche mit Weis und Kindern und arbeiten, und will dach nicht van Statten gehen, kommen dier und da in Schuld und Unrash, sur welche auch eine sessische Stadt soll ihren gemeinen Rasen und Unwesen haben und Nierdenblener, die brauf sehn, wor solles sind mit und wie ste

## - 192 Anslegung ber Bergprebigt Chrifti-

leben, baff man nicht ben faufen Streichern Raum laffe, bie Leute zu, beschweren.

18-48." Ihr habt gehoret, bag ba gefagt ift : follft beinen Rachften lieben, und beinen Reind baffen. 3ch aber fage euch: Liebet eure Feinbe, feanet, bie euch fluchen, thut wohl benen, bie euch haffen, bittet fur bie, fo euch beleibigen und verfolgen, auf bas ihr Rinber febb eures Baters im himmel. Denn er laft feine Gonne aufachen über bie Bofen und über bie Giten und lagt regnen über Gerechte und Ungerecite. Denn fo ihr liebet, bie euch lieben, was werbet ihr fur Bohn haben? Thun nicht baffelbige auch bie Bollner? Und fo ihr euch nur zu euren Brubern freundlich thut, was thut ihr fonder 'liches? Ehun nicht bie Bollner auch alfo? Darum follet ihr volltommen fenn, gleich wie euer Bater im Simmet volltommen fft. 1: :- Diefer Gpruch, fo Christus bier anzenicht, stebet nicht an einem Dit im Alten Teftament, fonbern bin und wieber im funkten Buch Moffet von ihren Feinben, ben benbeng umber, ale : Moab, Ammon, Amalek, und wiewol midit ausgebnickt ftebet, baß fie ibre Bejube haffen follen, boch folget, os afeichwol baraus, als er fagt, 5. Mof. 26, 8 ff. fie follen ben Ammonitern und Moghitern und andern ihnen Feinden nimmer fein Gutes thun, auch fein Glud ned Beit munichen. De war, mun warlich ben

Siden viel zugelaffen und weit eingeräumet, haben sich auch wohl brein gewickelt. Aber gleichwie in andern, so haben sie dis auch nicht recht verstanden, sondern zu weit gegriffen und zu alle ihrem Muthwillen mistraucht. Darum beutet es hier Christus anders und zeiget ihnen den rechten Berstand des Gesehes, welchen sie liessen, und dafür solche Sprüche herfürzogen, die da scheineten, für sie zu lauten, das sie ihren Tand damit bestätigen.

Ster fasse nun abermal ben Unterscheid: Erstlich, bas er allein rebet, was die Christen, als Christen, thun sollen, sonderlich um des Evangelii und ihres Christenthums willen, als, wo mich jemand hasset, neidet, lästert oder verfolgt um Christi und des Himmelreichs willen, soll ich nicht wieder hassen, verfolgen, lästern und fluchen, sondern lieden, wohlthun, segnen und für sie bitten. Denn ein Christ ist ein solcher Mensch, der gar keinen Das, noch Feindschaft wider jemand weiß, keinen Jorn noch Rache in seinem Hergen hat, sondern eitel Liebe, Sanstmuth und Wohlthat, gleichwie unser herr Christis und sein himmelischer Bater selbst ist, welchen er auch hier zum Erempel sebet.

So fraget sichs nun: Was soll man benn bazu sogen, bas man oft in ber Schrift lieset, bas auch die heiligen Leute ihren Feinben gestucht haben, auch Christus selbst und seine Apostel? Deist bas die Feinde lieben und segnen? Ober wie kann ich ben Pabst lieb haben, den ich käglich schelte und fluche, und auch billig! Antwort aufs einfältigste: Ich habe oft gesagt, daß das Predigtamt nicht unfer Amt, fonbern Gottes ift. Bas aber Gottes ift, bas thun wir nicht, fondern er felbft burch bas Wort und Amt, als feine eigene Gabe und Gefchopffe. ftebet gefdrieben, 3ob. 16, 8: Des Beiligen Geiftes Umt und Werd fen, bag er foll bie Belt ftrafen; foll er fie aber ftrafen, fo fann er ihr nicht heucheln, noch Unabjunder beiffen, und fagen, was fie gerne boret, fonbern muß fie ichelten und ubel anfahren, wie Chriftus, Matth. 23, 13., über feine Pharifaer Webe fdrepet, und St. Paulus zu Elima, Apgesch. 13, 10: Du Teufelsfind, voll aller Schaldheit, und St. Stephan auch, Apgeich. 7, 51., ben Bobenprieftern einen barten, fcharfen Zert liefet, und fonberlich St. Paulus, Galat. 1, 8., fcuttet es aar auf einen Saufen aus und beißt fie alle Anathema. bas ift, verbannt und verflucht und in Abgrund ber bolle geftedt, die nicht bie reine Lehre vom Glauben lebren.

Siehe, also thut Gottes Wort, daß es die gange Welt antastet, greift beyde, herren und Fürsten und jedermann ins Maul, schilt und verfluchet alle ihr Wesen, welches mir und dir, als einzelen Christen, ausser dem Amt und der Lehre nicht ziemet. Also darf David im andern Psalm, B. 10, herfahren und allen Königen und herren sagen, daß sie dancken und sich bemüthigen, und zu Fusse fallen der Lehre von Christo, lassen sich straßen und anders lehren, oder sollen kurgum verdammt und zum Teusel gestossen, oder sollen kurgum verdammt und zum Teusel gestossen gehet also, donnert und bliget und stürmet wider großmächtige Berge und schägt drein, daß es raucht, zu-

fcmettert alles, was groß, ftole, ungehorsam ift, wie Pf. 29, S. sagt, und wieberum als ein fruchtbarer Regen begeußt und feuchtet, pflanget und ftardet, was matt und trand ift, als arme, burre Pflangen.

Benn nun jemand will zufahren und um fich beiffen mit Aluchen und Schelten, nicht als ein Lehrer und Prebiger, bem Gottes Bort befohlen ift zu fuhren, ber thut unrecht. Welchem aber fold Umt befohlen ift, ber foll und muß es thun, und thut auch unrecht, wenn ere nache laffet, ober aus Kurcht bas Maul nicht getroft aufthut und ftrafet ohne Unfehen ber Perfon, mas zu ftrafen ift, als wir fest unfern Bifchoffen muffen fagen, bag fie Tyrannen und Boswichter find, die offentlich mit allem Frevel und Muthwillen wiber Gott und Recht hanbeln. Denn bas thue ich nicht von mir felber, fonbern pon meines Amts wegen; fonft foll ich fur meine Perfon teinem Menfchen auf Erben fein Bofes munfchen noch fagen, fonbern wie. berum jebermann alles Gutes wunschen, reben und thun. Denn fo feind bin' ich bem Pabft, Bifchoffen und allen Reinben nicht, bie uns verfolgen und alle Plagen anlegen :. was ihnen Gott aibt von zeitlichen Gutern, Gewalt und Ehre, bas gonne ich ihnen herslich wohl, wollte fie auch gerne belfen baben erhalten, ja noch viel lieber bas bagu gonnen, bas fie auch in geiftlichen Gutern, barinne wir find, reich maren und feinen Mangel hatten, und mare unfere berbliche Freude, wo wir fie fonnten mit unferm . Leib und Leben herzu bringen und aus ihrer Blindheit und Zeufels Gewalt reiffen und retten.

Wenn beinen Feind hungert, so speise ihn, barstet ihn, so trände ihn! weichen Spruch auch St. Paulus Rom. 12, 20. anzeucht. Denn seinen Feind hassen, gehöret zu einer gemeinen Person und Amt von Gottes wegen; aber bas Gebot: Du sollst beinen Nächsten lieben, als bich selbst! gehet über ben gemeinen Sausen und einen jeg- lichen durch und burch.

Siehe aber, wie hoch er bas Biel ftedt, baß er nicht allein bie ftrafet, bie ben Feinben Bofes thun, sonbern auch bie nicht laffet fromm senn, bie ba lassen anstehen, ihnen Gutes zu thun, wo sie es burfen. Denn er spricht zum ersten: Liebet eure Feinbe. Lieben aber heißt, ein gut Dern tragen und alles Gutes gonnen, von hergen freundlich, gutig und suffe senn gegen einen jeglichen, nicht lachen zu seinem Schaben ober Unglud.

Desgleichen will er, baß auch mit Worten geschehe, als er spricht: Segnet, die euch fluchen! daß man auch kein bose Wort wider sie lasse sahren, ob sie uns gleich aufs ärgste schelten, lästern, schänden und versluchen, sondern eitel Sutes reden und wünschen. Daher kömmt das seine Christliche Wort, so etliche fromme Leute sühren, wo sie hören, daß ihnen jemand hat Unrecht gethan, oder ein Bubenstück beweiset, daß sie sprechen: Bergebe es ihm Sott! als klagend und aus Mitleiden, die nicht mehr wünschen, denn daß ihm solches vor Gott nicht schade. Das heißt eine gute Zunge wider andere bose Zungen, daß bepbe, Mund und herze, eitel Liebe erzeigen.

Darnach, zum britten, will er, bag man solch herg auch mit dem Werck beweise und mit allerleh Freunbschaft und Gutthat, und spricht: Thut wohl denen, die euch hassen. Dis ist aber gar eine seltsame Tugend und eine solche Lehre, die wahrlich vor die Welt gar nicht dienet und zwar der Ratur gang unmöglich ist, daß man sollte eitel Gutes für allerlen Bosheit geben und hinschütten, und sich keine Bosheit noch schändlichen Undand überwinden lassen, sondern das Wose mit Gutem überwinden und dämpsten, wie St. Paulus sagt, Kom. 12, 21. Darum hat er zwor bedinget, daß, wer Christi Jünger will senn und ins himmelreich kommen, der musse eine andere, bessere Gerechtigkeit haben, benn die Pharisaer und jüdischen heiligen.

Das vierte Stud aber: Bittet für bie, so euch beleibigen und versolgen! gehet mehr auf unsere Lehre und
Glauben, benn auf unsere Person und Leben. Denn, daß
ste uns versolgen, geschieht um Gottes Worts willen, daß
ste wollen recht haben und wir sollen unrecht haben. Da
gehöret zu, daß wir sollen bitten und Gott die Sache befehlen, weil wir auf Erben tein Recht, noch Richter sinden.
Und weil wir sehen, daß, die uns versolgen, nicht allein
wider uns, sondern wider Gott selbst anlaussen und in
sein Reich greissen, und nicht uns, sondern ihnen selbst den
größten Schaden thun, und in Gottes Jorn und Urtheil
gefallen sind: sollen wir uns mehr ihrer erbarmen und für
sie ditten, daß sie aus der Blindheit und schrecklichem Urtheil tommen möchten. Denn es kann uns doch niemand

tein Leib thun, er muß es zuvor viel einem gröffern Deren gethan haben , nemlich ber boben Majeftat im Simmel.

Doch bas auch fo fern, baf es auffer bem Amte gehe und baffelbe nicht binbere, auf bag man, wie ich immer gefagt habe, wohl unterfcheibe bie Lebre, fo insgemein eines jeglichen Perfon betrift, von ber Lehre, welche benen. fo im Amt find, gebort, es fen geiftlich ober weltlich, weldes fein Werd hat, bas es ftrafen und bem Bofen wehren muß. Darum, ob fie wol fur fich gutig finb, fo muß boch Recht und Strafe, als ihres Amts Berd, auch geben, und mare nicht recht, bag fie baffelbe, als aus Barmberbiafeit, wollten anfteben laffen; benn bas mare gum Bofen geholfen, geftardt und Raum aegeben. wenn ich zu unfern Reinben, Dabft, Bifcoffen, Rurften und wer fie find, bie bas Evangelium und bie armen Leute, fo baran bangen, verfolgen und mit Ruffen treten, wollte also fagen : Liebe Berren, lohne euch ber liebe Sott, ihr fend fromme Leute und beilige Bater, ober wollte fcweigen und fie anbeten, ober bie Ruffe tuffen. Rein. lieber Bruber, es beißt alfo: 3d bin ein Prebiner, ber ba foll Bahne im Maul baben, beiffen und falben, und ihnen bie Bahrheit fagen, und wenn fie nicht wollen bocen, in Bann thun, ben himmel jufchlieffen, bollifch gener guorbnen und bem Teufel geben von Gottes wegen.

Wer nun solch Amt hat, zu ftrasen, zu scheiten, ber thue es; aber ausser bem Amte halte sich ein jeglicher bieser Lehre, bag bu nicht scheltest, noch fluchest, sonbern alles Gutes wunschest und erzeigest, ob er gleich Boses thut,

und alfo bie Strafe von bir fciebeft und befehleft benen, bie bas Umt haben. Denn er wirb boch wol feinen Midter finden, ber es ibm nicht schenden wirb, ob bu bich gleich nicht racheft, noch ju rachen fucheft. Dean Gott will teines Muthwillen ungeftraft laffen, fonbern felbit rachen an unfern Reinben, und ihnen beimfchicken, mas fie an uns perbienet, wie er felbft fpricht, 5. Mof. 82, 85: Mein ift bie Rache, ich wills vergelten. Daraus St. Daulus bie Christen vermahnet, Rom. 12, 19: Rachet end felber nicht, fonbern gebet Raum bem Born Gottes! mit welchen Worten er nicht allein lebret, fonbern auch troftet, als wollte er fagen: Unterwindet euch nicht, einanber zu rachen, fluchen und Uebels wunfchen ; benn wer bir Leib ober Schaben thut, ber greift in ein Amt, bas! wicht fein ift, als ber fich unterwindet, bich zu ftrafen, ober Leib zu thun ohne Befehl, ia wiber Gottes Befehl. Benn bu nun auch fo thuft, fo greiffest bu auch in Gottes Amt und funbigeft eben fo fcwer wiber ibn, als jener.

Darum halte beine Faust stille, und gib Raum seinem Born und Strafe, und las ihn machen, als der es nicht will ungerochen lassen, und harter strafet, denn du begesen magst. Denn er hat nicht dich, sondern viel höher, Sott selbst angetastet, und ist schon in seinen Born gefalen, dem wird er nicht entlaussen, wie ihm denn noch teinner entlaussen ist. Was willst du denn zurnen, weil schon Sottes Born, der unmestlich grösser und schwerer ist, denn aller Welt Barnen und Strasen, über ihn angangen ist, und dereits bober gerochen, denn du dich rächen könntest,

und hat bir noch nicht das zehente Abeil so webe gethan, als ihm selbst? Warum willst du benn viel stuchen und rächen, weil du siehest, daß er in solchem schweren Urtheil liegt, daß du bich vielmehr seines Jammers erbarmen sollst, und für ihn bitten, daß er möchte heraus kommen und sich bessern?

Und biefe Lebre 'au bestätigen und einzubilben, gibt es allhier zwen Grempel; gum erften, bas er fpricht : Anf baf ihr Rinber fenb euers Baters im Simmel. Als follte er fagen : Bollet ibr rechte Rinber beif fen bes Baters im himmel, fo laffet euch fein Erempel bewegen, daß ihr auch also lebt und thut, wie er. Wie thut er aber ? Er lagt feine Sonne taglich aufgeben und regnen, benbe, über bie Rrommen und Bofen. Da bat er mit turben Borten gefaffet alle Bobltbat, bie Bott . ber Welt auf Erben erzeigt, als er bie gren Stude feset: Die Sonne, und ben Regen. Denn wo bie gwen, ober beffetben eines nicht mare, fo mare bie agne Beit langt wufte, verborben und vergangen. Wenn bie Conne nicht thalich aufainae, so konnte man keinen Ana nicht arbeiten. fonbern mußten alle Thiere, bazu alle Baume, Kraut und Gras vor Froft verberben. Darum gibt allein bie Sonne ben Rugen, (bef bie Welt voll ift, und nicht begablen Bann,) bağ alles, Thier und Menfch, feine Rabrung fuchen Bann, und bagu Sige und Barme, baf es lebenb bleibet, wachfet, gunimmt und vergebet. Gumma, es ift nicht auszugahlen, was Gott alle Stunden und Augenblic burch

bie Sonne yor Wohlthat gibt. 3a, wo ift jemand, ber foldhes erkennet, ober bafür bandet ?

Aber , obwol Gott burch bie Sonne alles gibt , fcaft und erhalt, fo muffen wir boch auch ben Regen baben. Denn wo fie immer ichiene, fo wurde gulest alles poz Dite verborren und verschmachten, und tonnte fein Autter. noch Getranbe fur bie Thiere noch Menfchen machfen. Do rum bat ere mit bem Regen temperiret, bag es wieber m fich felbst tomme und also ben seinem Saft und Kraft bleibe. Alfo find nun in ben bevben gefaßt bie vier Stude, io 2um Leben achoren, welches bie Philosophi beiffen primas qualitates, falt, warm, troden und feuchte, bas Leines obne bas andere fenn muß. Denn wenn es eitel Lalte mare, ober wieberum eitel Dige, fo mare es fein Leben. Run bringt die Sonn gwen Stud, Sige und Aroden: bekaleichen ber Regen auch gwen, bas es falt, und feuchte fen. Alfo gibt Gott ber ganten Belt taglich Leib- und Leben und allerlen Rothburft, Rusen und Brauch beffelben, aufs allerreichlichfte und gar umfonft, feinen Reinben fowol, als Freunden. Ja es regnet wol am meiften in einem wuften, wilben Balb und Baffer, ba es gar fein Dus ift, und last febr fparlich regnen, ba fromme Leute mobnen. Ja er gibt ben bofeften Buben bie beften Roniareiche, Band und Leute, Gelb und Gut; benen Arommen aber taum bas liebe Brob zu effen.

Weil und inun Gott folch Erempel allenthalben in ber weiten Welt vor die Augen stellet, eben als wollte er bamit uns vermahnen und zu und sagen: Weist du nicht

was ich vor ein Mann bin und bir vor Gutes thue, fo frage Sonn und Mond und Regen barum, und alles, was Balt, nas, warm ober trocken ift, fo wirft bu feben, nicht allein ungablige Boblthat, bie ich meinen Chriften, fonbern auch vielmehr ben Bofen erzeige, bie mire feinen Dand wiffen, fonbern ju Bobn meinen Gobn und frommen Christen aufs bochke verfolgen. Alfo, bas bu bic muffeft fchamen, wenn bu bie Sonne anfieheft, als bie bit taalich foldes vorprebiget, ja auch vor einem Blumlein ober Baumblat auf bem Relbe! Denn es ftehet in allem Laub und Grafe gefdrieben, und ift fein Bogelein, ja fein Kruchtlein , feinc Beere , fein Rornlein fo flein , bas bie foldes nicht zeige und fpreche: Wem trage ich meine fcone Frucht ober Beer ? Den argeften Schalden und Buben auf Erben. Bas giebeft bu bich benn, bas bu fogar feine Liebe zu Gott, noch Wohlthat gegen ben Rachften in beinem Leibe baft, und nicht auch ein wenig gegen am bere erzeigeft, weil er bir ohn Unterlag fo viel Gutes thut burch alle Greaturen ?

Run ift boch tein Mensch auf Erben, ber bas humbertste Ahell so viel leibe von bofen Buben, als Gott täglich leiben muß, nicht allein bamit, bas man seiner Gate und aller Greatur mißbrauchet, zu eitel Sunbe und Schambe, sondern vielmehr, baß eben bieselben, die solcher Gate ter am allermeisten haben, als Könige, herren und Farken, die sind ihm und seinem Worte so feind, als dem Leufel selbst: daß sie es gerne, wo sie könnten, auf einmal ausrotteten, fürmen ohne Unterlas mit eitel Schan

ben, Muchen, Baftern und bagu mit ber gauft bawiber, bas niemand auf Erben ift, bem man mehr Das und Reib famt allerlen Schaltheit und Tude beweifet, benn feinen Chriften. Run, bas muß er von aller Belt leiben, noch ift er fo fromm, und laffet ihnen taalich bie Sonne fcheinen und aller feiner Bobb that überfluffig genieffen, bie boch vielmehr werth waren, micht einen Strobbalm, noch einen Augenblid Lichts gu baben, fonbern baf er ohn Unterlaß eitel bollifch Feues lieffe über fie reanen, und mit Stralen, Sagel, Spieffen. und Buchfenfteinen auf fie fcblagen und fcbloffen. Das mag ja ein frommer Bater beiffen, ber folden verzweifel ten Boewichten lagt fo viel Gutet, Banb, unb Leute, Aruchte und aut Wetter miberfahren, und aller Dinas Berren und Jundern fenn in feinem Gut, bag ibnen Sonn und Mond famt allen Greaturen bienen muß und fich laffen mifbrauchen zu allem ihrem Ruthwillen und Bosbeit wiber Gott. Bollen wir nun bes Baters Rinber fenn, fo follten wir ja fold bod Grempel uns laffen bemes aen, bag wir auch alfo lebten.

Das andere Eremrel ift von ben bofen Buben und Morbern untereinander felbst; die konnen auch die Kunft, bas sich einer zum andern halt und mit einander guter Dinge sind, ja sehen zusammen Leib, Gut und Leben, und find boch nur dazu gerichtet, daß sie den Leuten Leid thun, rauben und morben, und solches allein um zeitlichen, ungewissen Guts willen. Darum sollet ihr euch ja billig schämen (will er sagen,) die ihr Ehristen und Gottes Ringen, will er sagen,) die ihr Ehristen und Gottes Ringen,

was ich vor ein Mann bin und bir vor Gutes thue, is frage Sonn und Mond und Regen barum, und alles, mas falt, nas, warm ober trocken ift, fo wirk bu feben, nicht allein ungablige Boblthat, bie ich meinen Chriften, fom bern auch pielmehr ben Bofen erzeige, bie mire feinen Dand wiffen, fonbern zu gobn meinen Gobn und frommen Chriften aufs bochke verfolgen. Alfo, bas bu bich muffeft fchamen, wenn bu bie Sonne ankebeft, als bie bit täglich folches vorprebiget, ja auch vor einem Blumlein ober Baumblat auf bem Kelbe! Denn es ftebet in allem Laub und Grafe gefchrieben , und ift fein Bogelein , ja Bein Rruchtlein , feinc Beere , fein Rornlein fo Blein , bas big foldes nicht zeige und fpreche: Wem trage ich meine fcone Frucht ober Beer? Den argeften Schalden und Buben auf Erben. Bas giebeft bu bich benn, bas bu fogar teine Liebe zu Gott, noch Boblthat gegen ben Rachften in beinem Leibe baft, und nicht auch ein wenig gegen am bere erzeigeft, weil er bir ohn Unterlaß fo viel Gutes thut burch alle Greaturen ?

Run ift boch tein Mensch auf Erben, ber bas humbertste Theil so viel leibe von bosen Buben, als Sott täglich leiben muß, nicht allein bamit, baß man seiner Gite und aller Creatur mißbrauchet, zu eitel Gunbe und Schambe, sonbern vielmehr, baß eben dieselben, die solcher Gite ter am allermeisten haben, als Könige, herren und Färsten, die sind ihm und seinem Worte so feind, als bem Leufel selbst: baß sie es gerne, wo sie tonnten, auf einmal ausrotteten, sturmen ohne Unterlas mit eitel Scham

ben, Aluchen, Baftern und baju mit ber Rauft bawiber. bas niemand auf Erben ift, bem man mehr Sas und Reib famt allerlen Schaltheit und Tude beweiset, benn feinen Chriften. Run, bas muß er von aller Belt Leiben, noch ift er fo fromm, und laffet ihnen taglich bie Sonne fcheinen und aller feiner Bobb that überfluffig genieffen, bie boch vielmebr werth maren, micht einen Strobbalm, noch einen Augenblick Lichts an baben, jondern bas er obn Unterlas eitel bollifch Reuen lieffe über fie regnen , und mit Stralen, Sagel , Spieffen und Buchfenfteinen auf fie folagen und foloffen. Das mag ja ein frommer Bater beiffen, ber folden verzweifel ten Boemichten lagt fo viel Gutes, Banb, unb Beute, Aruchte und aut Better miberfahren, und aller Dinas Berren und Jundern fenn in feinem Gut, bag ihnen Sonn und Mond famt allen Greaturen bienen muß und fich laffen mifbrauchen zu allem ihrem Muthwillen und Bodbeit miber Gott. Bollen wir nun bes Baters Rinben fenn, fo follten wir ja fold bod Grempel uns laffen beme gen, bag mir auch alfo lebten.

Das andere Eremrel ift von den bofen Buben und Morbern untereinander felbst; bie konnen auch die Runft, daß sich einer zum andern halt und mit einander guten Dinge sind, ja sehen zusammen Leib, Gut und Erben, und find doch nur dazu gerichtet, daß sie den Leuten Leid thun, rauben und morden, und solches allein um zeitlichen, ungewissen Guts willen. Darum sollet ihr euch ja billig schämen (will er sagen,) die ihr Ehristen und Gottes Rin-

ber heißt und gen himmel wollet, und so einen frommen, treuen Bater habt, ber euch alles Gutes verheisset und gibt, und boch nichts frommer send, benn Rauber und Morber, und allen bosen. Buben auf Erben gleich. Denn es sind noch teine je so bose gewest, bie nicht unter einander Liebe und Freundschaft gehalten haben; wie konnte sons ihr Wesen bestehen? Denn auch die Teusel in ber-holle können selbst nicht widereinander leben, sonst wurde ihr Beich balb zustöret, wie auch Spriftus selbst saat, Luc. 11.18.

Siehe nun, wie fromm biff bu, wenn bu nur beinen Areunden freundlich und bold bift? Du bift bennoch fo fromm, ale Diebe und Schalde, Buren und Buben, ja als ber Teufel felbft. Roch geheft bu baber, bift ficher, und menneft, bu fenft wohl bran, und fannft bich noch berrlich fomuden und ruhmen, als wareft bu ein Engel : wie unfere Rottengeifter jest ruhmen von groffer Liebe. bie fie unter einander baben, bas man baraus muffe fpuren. bas ber Beitige Weift ben ihnen fen. Bas thun fie aber ? Bie lieben ihr eigen Rottengefchmeis; barneben find fie uns fpinn : und morblich feinb, bie wir ihnen boch fein Leib gethan baben : daß man frenlich wohl fouret, was fie für einen Geift haben, und wohl ruhmen mogen, baf fie bennoch fo viel Liebe baben, als Buben, Schalde und Morber, bagu bie Teufel felbft untereinander. Wit ber Betle murbe tein Menfch auf Erben bofe fenn. Denn es ift ja teiner fo verziveifelt bofe, er muß jemand gum Freunde haben; wie tonnte er fonft unter ben Leuten leben. wenn er fich mit allen Leuten follte beiffen und freffen?

Benn bu nun hier auch wolltest schlieffen: Der liebt seine Freunde, barum ist er frommund heilig! so mußt bu ben Teufel und alle die Seinen zuleht auch fromm machen.

Darum will Chriftus albier fchlieffen wiber bie phorifaifden beiligen, bas alles eitel Buberen ift, mas fie lebren von der Liebe u. f. m., und lebret fie bas Blat umtehren, und bie Schrift recht ansehen, wo fie wollen Gottes Bold fenn, bas fie feben und erzeigen bie Liebe as gen ibre Reinde. Damit tonnten fie beweisen, bas fie eine rechte Liebe batten und Gottes Rinber maren, wie er feine Liebe beweifet ben Reinben und Unbanctbaren. Denn foldes bat auch Mofes felbft flar gefagt, als 2. Mof. 23. 4. 5: Wenn bu beines Reinbes Ochsen ober Efel begear neft, bag er irret, fo follft bu ibm benfelben wieber am führen; item: Bo er unter ber gaft liegt, follft bu ibm wieber aufbelfen zc. In bem follten fie ja gefunden baben. baß fie auch ihre Reinbe fdulbig maren zu lieben, wenn fie ben Tert batten angesehen, und nicht barüber bingeflabbert, wie jest unfere blinden Lebrer über bie Schrift flabbern. Denn weil er beift einen Efel ober Dofen. ber bes Reinbes ift, wieber bringen und aufbeifen : fo will er vielmehr foldes gethan haben, wo er felbft in Gefahr ift feines Lebens, Buts, Beibes, Rinbes u. f. w. Unb ift in Summa fo viel gefagt': Du follft feines Schabens : nicht begebren, fonbern benfelben perbaten, und mo bu kannft, ibm zu Frommen belfen und forbern. Damit langt bu ibn julest bewegen und mit Gutthat überwinben und erweichen, bas er bich wieber muß lieb geminnen.

weil er tein Bofes, fonbern eitel Liebe und alles Gutes won bir fiehet und erfähret.

Also beschleußt nun Christus bis Capitel auf folde Lehre und Erempel, und fpricht: Darum follt ibe polltommen fenn, gleich wie euer Bater im Simmel volltommen ift. hier haben unfere Sophiften viel getraumet von ber Bollfommenheit, und alles auf ihre Orben und Stanbe geführet, als fenn Pfaffen und Monde allein im Stande ber Bolltommenbeit, und je einer bober, benn ber anbere; bie Bifchoffe bober, benn bie anbern, aber ber Dabft am allerhochften. Damit ift big Wort gar von bem gemeinen Chriftenftand geriffen, ats fonnten fic nicht volltommen beiffen und fenn. Aber bier boreft bu, bag Chriftus nicht rebet mit Bifchoffen, Monden und Ronnen, fonbern insgemein mit allen Chriften, bie feine Schuler fenn und Got tes Rinber beiffen wollen, nicht ben Bollnern und bofen Buben gleich, wie bie Pharifaer und unfere Geiftlichen finb.

Wie geschieht aber bas, bas sie vollkommen senn? Antwort kurglich benn anberswo habe ich weiter bavon gebanbelt): Also können wir nicht vollkommen senn, noch werben, bas wir keine Sunbe haben, wie sie von ber Bolktommenheit träumen; sonbern bas heißt vollkommen senn, hie und allenthalben in der Schrift, daß erstlich die Lehre gang rechtschaffen und vollkommen sen, und barnach das Leben sich auch barnach richte und gehe; als hier diese Lehre ist, daß man nicht allein die, so und Sutes thun, sondern auch unsere Feinde lieben soll. Wer num solches

lehret und nach solcher Lehre lebt, ber lehret und lebet vollkommen.

Aber der Juben Behre und Leben ift benbes unvolle tommen und unrecht, weil fie lehren, nur ihre Freunde lieben, und barnach auch leben. Denn bas ift eine geftucte, oberaetheilte, und nur eine balbe Liebe. Er aber will eine aante, runbe, ungeftucte Liebe baben, bag man ben Feind fowol liebe und Gutes thue, als bem Freund. So beiffe ich ein rechter, vollkommener Menfch, ber bie Lebre fein und rund hat und halt. Db aber bas leben nicht hernach fo ftard im Schwange gehet, wie es benn nicht geben fann, weil Fleisch und Blut ohne Unterlag binbert, bas ichabet ber Bollfommenheit nichts; allein, bas man barnach ftrebe, und barinne gehe und taglich forte fabre, alfo, bag ber Beift uber bas Bleifch Deifter fen und baffelbe im Baum halte, unter fich zwinge und gurud riebe, baf es nicht Raum friege, wiber biefe Lehre guthun, alfo, bas ich bie Liebe in rechter Mittelftraffe gegen jebermann gleich geben laffe, baß fie teinen Menfchen ausidlage. Go habe ich bie rechte Chriftliche Bollfommen. beit , bie nicht in fonberlichen Memtern ober Stanben ftebet, fondern allen Chriften gemein ift und fenn foll, und fich artet und richtet nach bem Erempel bes himmlie ichen Baters, ber feine Liebe und Boblthat nicht ftudet noch theilet, fonbern alle Menfchen auf Erben zugleich berfelben genieffen lagt burch Sonne und Regen, feinen aus. aeichloffen, er fen fromm ober bofe.

otes Banbchen.

## Matth. 6.

1 — 4 habt Acht auf euere Almosen, daß ihr die nicht gebet vor den Leuten, daß ihr von ihnen gesehen werdet; ihr habt anders keinen Lohn ben eurem Bater im himmel. Wenn du nun Almomosen gibst, sollst du nicht lassen vor dir posaunen, wie die heuchler thun, in denen Schulen und auf den Gassen, auf daß sie von den Leuten gepreiset werden. Warlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber Almosen gibst, so laß deine lince hand nicht wissen, was die rechte thut, auf daß bein Almosen verborgen sen, und bein Bater, der in das Verborgene siehet, wird dies vergelten diesentlich.

Bisher hat ber herr Chriftus gestraft die falsche Lehre und Auslegung ber Schrift, baburch die Leute allein bahin geführet sind, daß sie mit der Faust nicht sundigen, aber das here innwendig gar unrein ist blieben, und hat dagegen den rechten Berstand der Schrift und Gesetz gezeiget und ausgestrichen. Run aber greift er nach der Lehre auch das Leben an, und straft ihre guten Werde, und läst ihnen also nichts Gutes sen, weder Lehre noch Werd, so sie doch ja als heilige Leute die Schrift täglich lehreten und gute Werde thaten, das man sie hielte für den besten Kern des gangen Jüdischen Bolds und für die heiligsten auf Erden, und alle Welt auf sie sehen mußte, als ihren Spiegel und Erempel, darnach sie leben sollten.



Run ift je eine verbrufliche Prebiat, bie fo in bie Belt tommt, bag fie turgum folden beiligen Leuten nichts lagt recht noch aut fenn, bamit fie mohl verbienet, baß man ihr feind mirb, und fie in ber Belt nicht leiben will. Aber ber Beilige Beift icheuet fich nichts bafur, fonbern fahret fort, wie fein Amt ift, wo er bin tommt, bag er bepbes ftrafe, wie benn eines mit bem anbern muß geftraft fenn. Denn bas ift mahr, wo bie Lehre nicht recht ift, ba ift unmbalich, bag bas leben follte recht und aut fenn, welches fich burch bie Lehre muß laffen anrichten und nach berfelben gehen; fonbern, mas man barnach that und treibt, bas find boch eitel Abwege und Brrgange, und foviel befto arger, baß gleichwol immer ber Schein und Bahn bleibt, als fen es bie rechte, abttliche Lehre, bie gen himmel weife und fuhre, und bie Berde den Namen haben, bag man fie gut beiffet, und boch nicht weiter fiebet, benn auf die Rauft. Wie fie benn gemennt haben, es mare gnug bamit und mohl gelebt, wenn fie nur bie Berde thaten, viel MImofen gaben, fasteten und beteten, unangefeben, wie bas Bert gegen Gott ftunbe, und bazu ben icanbliden Tud und Unflath an fich hatten, bag fie es nur barum thaten, auf bag fie von ben Leuten gefehen murben und vor ber Belt Ghre und Ruhm bavon hatten; barum es hier Chriftus tabelt und gar verwirft.

und jum ersten strafet er ihr Almosen, welches boch bas beste Werd ift unter allen aufferlichen Werden. Denn es ift nichts anders, benn ben Armen und Durftigen helfen und begreift nicht allein ein Stud Brobs, einem.

Bettler vor ber Thure gegeben, fonbern allerlen Bobithat und allerlen aute Werde gegen ben Rachften. Denn bas Bortlein: Mimofen, ift von bem Griechischen Bort Eleemosyna gemacht, welches beißt Barmbergigfeit, wie wirs auch fonft nennen Werde ber Barmbertigfeit. Daber auch die Schrift folche Berde preifet über alle anbere, auch bie gegen Gott gefcheben, als, Opffern, Beten u. f. m., wie Chriftus felber fagt, Matth. 9, 13; 12, 7. aus bem Propheten Dfea 6, 6: 3ch habe Gefallen an Barmberbiafeit und nicht am Doffer. Stem, Gfai. 58, 3. ff. ftrafet er, bag fie ihnen webe thaten mit Raften und Caftenen bes Leibes, und forbert folche Berde, bas fie follen ben Urmen mobl thun, bie Sungerigen fpeifen, bie Madeten fleiben u. f. m. Bie gehete benn gu, bag er bier bie Pharifaer ftrafet um folches guten Berde wil-Ien? Untwort: Er ftrafet bas Berd nicht, fonbern ibre Mennung und Gefuch in foldem Berd. Denn bas Berd mare an ibm felbft wol gut, aber bas verberbt es, bas fie ihren Unflath baran fcmieren, weil fie nur ihren Rubm und Ehre vor ben Leuten bamit fuchen, nicht um Gottes noch bes Rachften willen. Darum ftellet er ftracks ein Furges Urtheil, baf alle fold Almofen, wie groß, viel und fofflich es fenn mag, umfonft und verloren fen.

Wer glaubt aber, baß fold Lafter und Untugend fo gemein ift in ber Welt und allermeist ben ben allerbesten, und wie wenig beren sind, bie ohne fold Gesuch weltlicher Ehre ober Gunst gute Wercke thun? Ja, bie Welt kommt nimmermehr bagu, baß sie ersahre, was ba fen, recht Al-

mofen geben. Denn wir find boch alle fo geschickt, wenn uns bie Leute nimmer beginnten gu loben, ober Ehre, Danck und Gunft zu erzeigen, murbe ein jeglicher balb bie Band gurudziehen. Denn wenn ber Pabft gu ben Rurften und Stifftern hatte gefagt : Liebe Berren, ich gebe euch nicht einen Beller fur alle euer Stifften und Mimofen ec., was menneft bu, bag fie wurden zu Rirchen und fonft aeaeben ober geftifftet haben? Richt einen Stein hatten fie bazu fuhren noch legen laffen. Wie man jest fiebet, weil man recht lehret und vermahnet zu folden Berden, bağ man um Gottes willen , aus reinem , einfaltigem Berben foll geben, ohne alles Gefuch eigener Ehre ober Berbienfte, ba ift niemand, ber einen Beller will geben. Aber porhin, ba man Bob und Ehre bavon hatte, ba fchnenete es zu mit Almofen, Stifften und Teftamenten. Und wiewol bas auch viel bagu half, bag mans ber Mennung that, ben Simmel bamit zu verbienen , boch ift bas nicht ber rechte Grund gewesen, sonbern eigentlich ber, bavon hier Chris ftus faat: bag es vor ben Beuten groß gehalten und gepreifet warb. Sonft hatte mans nicht angesehen, baß mans um Gottes ober bes himmelreichs willen follte qethan haben.

Das merdet man baben wohl, wie gefagt, wenn man jest die Leute aufs höchste locket und vermahnet zu solchen guten Werden, und machets so köstlich, als man immer kann, daß es Gott herestich wohlgefället, samt allen Engeln im himmel, und bazu hundertsättig vergelten will: noch will niemand hinan. Woran mangelts benn? Allein

werben, bas er faat, bas das Almofenaeben foll perborgen fenn ? Golls benn verworfen fenn, wenn mans last ausruffen und anzeigen benen, bie ce nehmen und empfaben follen ? Antwort ; Rein; bu mußt feben , wohin Chriftus rebet. Denn er fiehet bas bers und Dennung an, nemlich, wenns barum gegeben ober gestifftet wirb, bas barinne Ehre und Ruhm gesucht, so ift es fein nuse por Gott, obgleich vielen Armen bavon geholfen murbe. Das beißt aber bas Almofen im Berborgenen gegeben, mo bas bers fich nicht offenbar macht und will bavon Ebre und Ramen haben, fonbern fo gefinnet ift, bag es fren babin aibt, nichts angesehen, obs gleich vor ben Leuten Leinen Schein noch Lob bat, ja bazu von jebermann verpotet und geschandet wird; fo beißte beimlich und allein por Gott gethan, ob es gleich offentlich vor aller Belt gefchieht. Denn es ift zugebedet mit biefer Ginfaltigfeit bes Berbens, bas nicht barnach fragt noch achtet, Gott gebe, es gerathe bafur Dand ober Unband, Gutes ober Bofes. Denn alfo febe ichs nicht, obs wol andere Leute feben, als ich und andere in unferm Drebigtamt muffen thun, bas wir ans nichts baran febren, als ob wir ben Leuten bamit gefallen ober nicht, ja vielmehr Berachtung, Unbanct, Berfolgung und allerien Unglud bafur as warten.

Denn es muß boch ein jeglich gut Werd foldes gewarten und bamit versucht und geprüfet werben, bas es bestehe und rechtschaffen erfunden werde, welches die andern gleiffenden Deuchelwerde nicht thun. Summa:

Ber ein Chrift fenn will, muß alfo gefchidt fenn, bag er Lein gut Berd thue noch laffe um ber Leute willen, fonbern allein barum, bag er mit feinem Amte, Stanbe, Gelb, Gut, ober was er hat, vermaa und thut, wolle Gott bienen und ibm ju Ehren thun, mas er fann, ob er aleich nimmermehr auf Erben einigen Danck bamit perbiene. Denn es ift auch unmbalich, bag einem frommen Menfchen auch bas allergeringfte Berd, bas er thut, albier tonnte belobnet werben, wenn man ibn gleich mit Bolbe fronete und ein gant Ronigreich gabe. Darum foll er nicht weiter benden, benn bag er Effen und Trinden bavon nehme, und feinen Bobn marte von ber Belt, als bie nicht werth ift, bag fie follte ein aut Berck bezahlen ober veraelten, ja bas fie follte einen rechten Christen ertennen und ebren. Und ob fie ibn gleich tennet, fo ift fie fo fromm nicht, baf fie ibm wollte banden. Beil es benn um ihrentwillen nicht angefangen ift, fo fen es auch um ihrentwillen nicht gelaffen, fonbern Gott befohlen, ber es überschwenglich vergelten will, nicht beimlich, sonbern of fentlich vor aller Belt und allen Engeln.

Wo nun solcher Verstand und Muth nicht ift, da kann man kein recht gut Werck thun, sondern wird ungeduldig, machet ihm selbst Unsriede und läst sich den schändlichen Undand der Welt überwinden, daß damit solch gut Werck verberbt und verloren wird, und sindet sich denn, daß mans nicht um Gottes, sondern um der Leute willen gesthan hat. Und zwar ich selbst, wenn ich nicht solches wüste, datte ich lange der Welt Urlaub gegeben und sie

gum Teufel fahren laffen, ehe sie follte ein Wort von mir horen. Aber es gilt nicht ihr, sondern unserm lieben Batter im himmel, bem wollen wir zu Liebe, Lob und Ehren predigen und Gutes thun, weil sonst alle Welt ihm feind ist, und aufs allerschändlichste ihn verachtet und lästert, und alles, was sie kann, zuwider und Berdrießthut, und trösten und beß, daß er noch lebt, wenn alle Welt untergangen ist; und weil ers hat gesagt und verheissen, er wolle es wohl belohnen und vergelten, so wird er uns nicht lügen. Da suche es, so wirst du es sinden, daß dire nicht sehe. Das sen zum Anfang insgemein gesaget vom Almosengeben und allen andern guten Werden, wie ein Christ darinne im herben geschickt sen soll.

5. 6. Und wenn bu beteft, follst bu nicht fenn, wie bie heuchler, bie ba gerne fteben und beten in ben Schulen.

Rach Almosengeben, ober bem Rächsten wohlthun, gehöret auch dis Werd zu einem Christen, daß er bete. Denn gleich wie die Nothburst dieses Lebens forbert, daß wir dem Rächsten Sutes thun, und uns seiner Roth annehmen, (benn darum leben wir auf Erden bezeinander, daß einer dem andern diene und helfe;) also, weil wir tägelich in allerlen Gesahr und Noth in diesem Leben steden, die wir nicht umgehen noch wenden können: so mussen wir auch immerdar zu Gott ruffen und hülse suche, für uns und jedermann.

Aber wie jenes ein seltsam Werd ift in ber Belt, bt Almosen geben , nicht allein bes gemeinen Raubens

und Stehlens halben, bas in ber Belt allenthalben gebet. ba niemand bem anbern wohlthut, und jedermann nur auf feinen Dift icarret, und nichts barnach fraget, mo ber Rachfte bleibet, fonbern auch, bas, ob fie gleich aute Berde thun, fie boch nur bas Ihre bamit fuchet, bas alfo bie Belt boch nichts anbere ift, benn eitel Rauber unb Diebe, benbe, gur linden und rechten Seite, benbe, leiblich und geiftlich, benbe, in bofen und guten Werden: alfo ift nun auch bas Beten ein feltsam Werct, bas niemand thut, benn Chriften, und boch fo gemein in ber Belt gemefen, fonberlich ben ben Suben, wie Chriftus bier zeigt, in Schulen und an allen Ecten auf ben Baffen, und jest in fo viel Rirchen, Stifften, Rloftern, ba man fich Zag und Racht zumurret und zuplerret mit Gingen und Lefen, bas bie Belt allenthalben beffelben voll ift, und an bem Berd nicht fehlet, und boch alles auf einem Saufen nicht eines Bellere werth ift.

Denn weil hier Christus strafet und verwirft alle ihr Gebet, die boch mit allem Fleiß sich barinne übeten, allein barum, daß sie bamit vor den Leuten wollten geseben sen seyn und Ruhm erjagen: wie vielmehr ist unserer Geistlichen Gebet zu verdammen, die nichts damit suchen, denn daß sie ihren Bauch damit füllen, und ihr keiner ein Bater Unser spräche, wenn es nicht Gelb trüge? Und wenn sie es aus beste gemachet haben, so haben sie einen Sac voll Worte gemurret ober getonet, gar ohne here, Berstand und Glauben, gleich wie die Glocken ober Ox: geln; haben dazu die Ehre und Ruhm davon gehabt,

daß fie es allein maren, bie ba beten, bie anbern aber, als bie mit Weltfachen umglengen, konnten nicht beten noch Gott bienen; fie aber mußten an unferer Statt beten, baß wir fie mit unferm Gelb und Gut zu herren machten.

Bie nothig aber bas Gebet ift, ift bier nicht zu ergehlen. Go follten wirs zwar felbft mohl fuhlen, weil wir im Rleifch und Blut leben, welches ftectet voll allerlen bofer Stude, bagu bie Welt ben une und wiber une baben, bie uns allen Jammer und Bertkeib anrichtet unb fo viel Plage anlegt, bagu ber Teufel allenthalben um uns ber ift, ber ba ungahlige Gecten, Rotten und Berführuna erwecket, und uns treibt zu Unglauben, Bergmeifelung, bas boch nimmer fein Enbe wirb, und nicht zu ruben baben, weil wir von folden Reinben umringet finb, bie nicht aufhoren, fie haben uns benn niebergeschlagen, fo wir both, als einzelne arme Menfchen, fo viel Feinben viel zu fcwach finb. Darum fpricht Gott im Propheten Bachar. 12, 10. , baf er wolle ben Geinen geben ben Geift ber Gnaben und bes Gebets, bamit fie, weil fie fo zu Relbe liegen, erhalten werben und fich mehren und fchu-Ben tonnen wiber ben bofen, fchablichen Beift. ift es ber Chriften eigentlich Werd, fo ben Beift Gottes baben, bag fie nicht lag und faul fenn, fonbern immerbar beten und nicht ablaffen , wie Chriftus anderswo lehret. Aber ba liegt nun bie Macht an, baf es ein rechtschaffen Gebet, und nicht eine Beuchelen fen, wie ihr Gebet und unfere bisher gewesen ift. Darum fahet Chriftus an, bag

er lehre recht beten, und zeiget, wie sie sich dazu schicken sollen, nemlich, daß sie nicht dffentlich auf ben Gassen fie hen und beten, sondern baheime in ihrem Kammerlein allein beten im Berborgenen, das ift, daß sie vor allen Dingen das falsche Gesuch weglegen, daß sie wollen um Ansehens und Ruhms willen oder bestleichen etwas beten. Richt daß es verboten sen, daß man nicht durse auf ben Gassen oder dssentlich beten; (denn ein Christ ist an keine Stäte gebunden, und mag wohl überall beten, es sen au den Strassen, im Felde, oder in den Kirchen;) sondern allein, daß es nicht geschehe um der Leute willen, Ehre und Genieß davon zu suchen. Gleichwie nicht darum will verboten haben die Posaunen oder Gloden zum Almosen, sondern den Jusah und die falsche Meynung strasset er mit diesen Worten, daß sie von den Leuten gesehen werden.

Also ist auch nicht als nothig geboten, daß man allgeit muffe in ein Kammerlein geben, und sich verschliessen, wiewol es sein ist, wenn einer beten will, daß er allein sey, da er kann freh und ungehindert sein Gebet zu Gott ausschütten, und Worte und Geberben sühren, das er vor den Leuten nicht thun kann. Denn ob wol das Gebet kann im herzen ohne alle Worte und Geberbe geschehen, doch hilft es dazu, daß der Geist besto mehr erwecket und entzündet wird; sonst soll es im herzen sast, den Lunterlaß geben. Denn ein Christ hat allzeit (wie gesagt,) den Geist bes Gebets ben sich, daß sein herz in solchem steten Seufzen und Bitten stehet zu Gott, ob er gleich iffet, trindet, arbeitet. Denn sein ganges Leben ist dahin gerichtet, daß

er Gottes Ramen, Ehre und Reich ausbreite, daß, was er sonst thut, muß alles unter bem Gebet gehen.

Aber boch (fage ich) foll über bas bas aufferliche Gebet auch geben; benbe fonberlich, ale, bag jeglicher morgens, abends und über Difch, und wenn er Beit hat, ein Segen ober Bater Unfer, Glauben ober Pfalmen foreche: barnach auch insaemein, ba man gufammen tommt, Gottes Bort banbelt, und barauf bandet, und ibn anruffet um gemeine Roth; bas foll und muß offentlich gefchehen. Und find bagu fonberlicher Ort und Beit befrimmt, ba man gusammen kommt, welches ift ein koftlich Bebet und eine ftarde Behre miber ben Teufel und feine Unichlage, weil ba bie gante Chriftenbeit eintrachtiglich aufammen fibet. Und je ftarcter es gebet, je ebe es erbos ret wirb, und besto Schaftiger ift; wie es benn auch jest viel Butes ichaffet, viel bose Tude bes Teufels wehret und hindert, fo er fonft follte anrichten burch feine Blieber, bas freplich, was ba jest ftebet und bleibet, benbe, im geiftlichen und weltlichen Regiment, burche Gebet erhalten wirb.

Was aber für Stücke und Eigenschaften bazu gehören, die ein recht Gebet an sich haben soll, habe ich anderswo oft gesagt und gehandelt, nemlich, daß ichs turk wieder-hole: Daß und bazu treibe, zum ersten, Gottes Gebot, der es ernstlich befohlen hat, daß wir sollen beten. Darnach seine Verheissung, barinne er zugesagt, und zu erhören. Bum britten, daß wir ansehen unsere Roth und Elend, so und brücket und auf dem Palse liegt, daß wir

es wohl durfen, und dieselbige frisch vor Gott tragen und ausschütten auf sein Gebot und Befehl. Zum vierten, daß wir auf solch Gottes Wort und Verheisfung mit rechtem Glauben beten, gewiß und ungezweiselt, daß er und erhören und helsen will. Und das alles im Namen, Christi, durch welchen unser Gebet dem Bater angenehme ist, und um seinet willen uns alle Gnade und Gutes gibt.

Solches zeiget auch Christus alhier mit bem Wortlein, ha er spricht: Und bete zu beinem Bater im Berborgenen! und hernach klarer, da er die Worte stellet: Vater unser im himmel. Denn das ist so viel gelehret, daß
unser Gebet soll zu Gott gerichtet sehn, als zu unserm gnstbigen, freundlichen Bater, nicht als einem Tyrannen ober
gornigem Richter. Das kann nun niemand thun, er habe
benn Gottes Wort, daß er solches haben wolle, daß wir
ihn Vater heissen, und als ein Bater uns zu helsen und
erhören zugesagt habe, und er auch solchen Glauben im
hergen habe, daß er frolich durse Gott seinen Bater nennen und aus herglicher Zuversicht bitten, und auf solch
Gebet, als gewislich erhöret, sich verlassen und hulfe gemarten.

Dieser Stude aber keines ift in jenem pharisaischen Gebete, welche nicht weiter benden, benn wie das Werd gethan sen, daß sie damit gesehen werden als heilige Leute, die gerne beten, oder wie unsere Monche und Pfassen, daß sie den Bauch bavon fullen. Ja sie und so ferne davon kommen, daß sie sollten mit solchem Glauben beten, daß bete Banden.



fle es für eine Thorheit und Bermeffenheit geachtet haben, daß einer sollte rühmen als gewiß, daß fein Sebet Sott angenehme und erhöret wäre, und also, ob sie gleich gebetet, doch alles auf lauter Ebentheure hingeseht und damit Sott greukich ergärnet haben durch Anglauben und Mißbrauch seines Ramens, wider das erste und andere Sebot.

Darum lerne bier, baf tein recht Bebet aeicheben Jann ohne folden Stauben. Rableft bu bich aber fcwach und blobe, wie benn Rleift und Blut allgeit fich wiber ben Stanben fverren, als fenft bu nicht wurbig, ober gefchict und brunftig, ju beten, ober zweifetft, ob bich Gott erhoret babe, weil bu ein Gunber bift, fo balte bide en Das Wort und forich : Die ich aleich ein Gunber und im. wurbig bin, fo habe ich boch hier Gottes Gebot, bas mich beiffet beten , und feine Berbeiffung , baf er mich anabiabich erhoren will, nicht um meiner Burbiafeit, fonbern um bes berrn Chrifft willen. Damit tannft bu bie Gebanden und 3meifel ausschlagen, und frolie niebertwen und bitten, nicht anfeben, wie wurdig ober unwurdig bu feoft, fonbern beine Roth und fein Wert, barauf er bich beist bauen , fonberlich weil er bir auch bie Borte vorgeftellet und in ben Mund gelegt bat, wie und was bu bitten folleft (wie folget), bag bu fold Gebet froud burch ihn hinauf laffen und in feinen Schoos legen tannft, bas ers burch feine Burbiafeit nor ben Bater bringe.

7. — 13. Und wenn ihr betet, follt ihr nicht viel pichpern, wie die Genben.

Droben bat er geftrafet ihre fatidie Mennung im Gebet, bas fie auch in bem Bercte, bas allein gegen Gott aerichtet iff, bag man ihn anguffe und um Gulfe bitte in unferer Roth und Anfechtung, ihre Ehre und Genieß ben ben Beuten fuchten. hier tabelt er min auch bie Unart bes Sebets, bag fie mennen, bag Beten fen, wenn man viel Worte und Plapperus machet, und beift es eine bendnifche Weife, und ein lafe, unnube Gewafdt, als berer, bie ba mennen, fie werben fonft nicht erboret. Denn er hat wohl gefeben, bas es fa murbe geben und folder Bisbrand auch in der Christenheit bleiben, wie es bereits basumal ben ihnen war, bas man aus bem Gebet ein lauber Berd machen murbe, welches man nach ber Grofie und Bange achtete, als ware es bamit faftlich ausgerichtet. und alle anftatt eines rechten Gebets ein lauter Gendich und Genlapper murbe, meldes bas Bers nimmer erfåbret.

Darum spricht nun Christus: Euer himmlischer Bater weiß, was ihr bedürft, ehe ihr darum bittet! als wellte er sagen: Was thut ihr, daß ihr meynet, ihn mit eurem langen Gewäsche zu betäuben, daß er euch gebe, was ihr bedürset? Ihr dürset ihn nicht mit Worten überreben, ober lange unterrichten; benn er weiß zwar besser, was euch noth ist, benn ihr selber. Gleich als wenn bu vor einen Fürsten ober Richter tämest, der beine Gache besser wüste, denn du ihm sagen könntest, und wolltest viel Gewäsche machen, ihn davon zu unterrichten: so würde er billig dein lachen, ober vielmehr unlustig auf bich werben Sa wir wissen auch nicht, spricht St. Paulus, Rom. 8, 26., wie wir bitten sollen, daß wenn er uns erhöret und etwas gibt, so gibt ers über das wir verstehen und hoffen können, Eph. 3, 20. Darum läßt er uns zuweilen etwas bitten, das er nicht sodald gibt, oder wol gar nicht gibt, als der wohl weiß, was und noth und nüge ist, oder nicht, welches wir selbst nicht sehen, und zuleht selbst müssen bekennen, daß uns nicht gut gewesen ware, wenn er uns nach unserm Witten gegeben hätte. Darum dursen wir ihn nicht lehren, noch vormahlen mit unserm langen Geschwäß, was und wie er uns thun soll; benn er will also geben, daß sein Name geheiliget werde, und sein Reich und sein Wille dadurch gesordert werde und fortgehe.

Spricht bu aber: Warum last er uns benn bitten und unsere Noth vortragen, und gibts nicht ungebeten, weil er alle Noth besser weiß und siehet, benn wir selbst Gibt er doch ber gangen Welt teglich soviel Gutes umfonst, als Sonne, Regen, Korn, Geld, Leib und Leben u. s. w., barum ihn niemand bittet, noch dafür danstet, benn er weiß, daß sie keinen Tag des Lichts, Essens und Arindens entbehren kann; wie heißt er denn darum bitten? Antwort: Darum heißt er es freylich nicht, daß wir ihn mit unserm Beten solches sollen lehren, was er geben soll, sondern darum, daß wirs erkennen und bekennen, was er uns por Güter gibt, und noch viel mehr geben will und kann, dlso, daß wir durch unser Gebet mehr uns selbst unterrichten, benn jon. Denn damit werde ich

umgekehret, bag ich nicht bingebe, wie bie Gottlofen, bie foldes nicht erkennen, noch bafur banden, und wird alfo mein bert zu ihm gefehret und erwedet, baß ich ibn lobe und banete, und in Rothen ju ihm Buflucht habe und Bulfe von ihm gewarte. Und bienet alles bazu, bag ich ibn je langer je mehr lerne ertennen, mas er fur ein Bott ift; und weil ich ben ibm fuche und antlopffe, fo bat er auch guft, befto mehr und reichlicher zu geben. Siebe, bas ift benn ein rechter Bitter, nicht benen anbern unnuben Bafchern gleich, bie wol viel plappern, aber foldes nimmer ertennen. Er aber weiß, bag es Gottcs Babe ift, was er bat, und fpricht von Bernen: Berr, ich meiß, bas ich mir felbft nicht ein Stude meines taalichen Brobts ichaffen noch erhalten fann, noch mich vor einer len Roth ober Unglud behuten; barum will ichs von bir warten und bitten, wie bu mich beiffeft und gu geben perheifiet, als ber bu ohne meine Gebanden gupor Fommit und bich meiner Noth annimmft.

Siehe, solch Erkenntnis im Sebet gefallet Gott wohl, und ist der rechte, hoheste und köftlichste Gottesdienst, den wir ihm thum können; denn damit wird ihm seine Ehre und Dand gegeben, die ihm gehoret. Das thun die ansbern nicht, sondern reissen und fressen alle Gottes Guter dahin, wie die Saue, nehmen ein Band, Stadt, Haus nach dem andern, benden nicht darnach, daß sie Gott eine mei ansehn, wollen dieweil heilig senn mit ihrem grossen, vollen Geberr in der Kirchen. Aber ein Christitich Gerb, so aus Gottes Wort lernet, daß wir als

les von Gott, und nichts von uns haben, das nimmt seiches an im Glauben und übet sich barinne, daß sichs kann alles zu ihm versehen und von ihm warten. Also lehret uns das Gebet, daß wir, bende, uns und Gott erkennen, und lernen, was uns sehlet und woher wirs nehmen und suchen sollen. Dazens wird ein sein, vollkommen, verständig Mensch, der sich zu allen Sachen recht schiefen und balten kann.

Weil nun Christus solch falsch und vergeblich Gebet gestraset und verworsen hat, fähret er sort und stellet selbst eine seine, turge Form vor, wie und was wie beten sollen, darinnen allerlen Roth gesasset ist, die und treiben soll zu beten, daß wir und derselben in solchen Turgen Worten täglich erinnern Können, und niemand entschribiget sen, daß er nicht wisse, wie oder was er beten soll. Und ist eine sehr gute Uedung, sonderlich sür den gemeinen Wann, Aind und Gesinde im Hause, daß man das Water Unser täglich gant bete, beyde, morgens und abends und über Tich, und auch sont, daß man darinne allerzen Vooth insgemein Gott vortrage. Weil aber das Bater Unser im Satechismo und sonst gnuzsam ausgelegt ist, will ichs daden dleiben lassen, und hier keine neue Glosse insochen.

Es ift aber, wie oft gesagt, frentich bas allerbeste Gebet, bas ba auf Erben kommen ift, ober von jemand erbacht werben mag, weil es Gott ber Bater burch seinen Sohn gestellet und ihm in Mund gelegt hat, bas war nicht durfen zweiseln, daß es ihm aus ber Maassen wohlgefalle. Er vermahnet uns aber balb im Anfang auch beybes, seines Gebots und Berheissung, mit dem Wort: Unser Bater, als der von uns solche Ehre sorbert, daß wir von ihm solken bitten, als ein Lind von seinem Bater, und die Zuversicht von uns haben will, daß er uns gerne will geben, was uns noth ist. So ist auch drein gesichlossen, daß wir uns rühmen, daß wir seine Linder sind burch Christum, und also in seinem Gebot und Verheissung und in des herrn Christi Ramen kommen, und mit giler Zuversicht vor ihn treten.

Run, die erfte, andere und britte Bitte betrifft bie bobeften Guter. fo wir pon ibm baben, nemlich sum erften, weil er unfer Bater ift, baf er feine Ehre von und babe und fein Rame in aller Belt fchon und bebr gehalten werbe. Damit falle ich auf einen Soufen eflerien faliche Glauben und Gottesbienft und bie gante Bolle alle Gunbe und Gotteslafterung, und bitte, bag er fleure bem lafterlichen Glauben bes Pabfis, Turten, Rottengetter und Reber, als die alle feinen Ramen entheiligen und ichanben, ober unter bem Ramen ihre Ehre fuchen. Das ift mol ein turb Wort, aber mit bem Sinne gebets fo meit . als die Belt ift, wiber alle falfche Lehre und Leben. Bum anbern, nachbem wir fein Wort und rechte Lehre und Gottesbienft baben, bas auch fein Reich in uns fem und bleibe, bas ift, bas er uns in folder Lehre und Leben regire, und baben ichuse und erhalte wider alle Gewalt bes Teufels und seines Reiche, und bag alle Reiche, fo bawiber toben, zu scheitern geben, auf bak bis



Reich bleibe. Und zum britten, baf auch nicht unfer, noch teines Menschen, sonbern allein sein Wille geschehe und, was er bendet und rathschläget, fortgehe wiber alle Anschläge und Bornehmen ber Welt und was wiber biesen Willen und Rath strebet, ob sich gleich alle Welt zu hauf schläge und stärdete, ihr Ding bawiber zu erhalten. Das sind die der fürnehmsten Stücke.

In benen anbern vier Bitten tommen wir auf bie Roth, bie uns unserthalben taalich betrifft, biefes armen, fdmachen, zeitlichen Lebens halben. Darum wir erftlich bitten, bas er uns unfer taglich Brob gebe, bas ift alles, was uns noth ift zur Erhaltung biefes Lebens: Rahrung, gefunden Beib, aut Better, Baus, Sof, Beib, Rind, aut Regiment, Friebe, und behate uns por allerlen Plage, Rrandheit, Deftilens, theure Beit, Rrieg, Mufruhr u. f. m. Darnach, bag er uns baneben unfere Schulb pergebe, und nicht ansehe ben fcanblichen Difbrauch und Unband ber Belt für bie Guter, bie er uns taglich fo reichlich gibt, unb barum biefelbigen nicht verfage und entziehe, noch mit Unangben ftrafe, wie wir verbienen, fonbern uns gnabiglich vergeiben, ob auch wir, bie wir Chriften und feine Rinber beiffen, nicht ohne Gunbe leben, wie wir follen. Bum britten, weil wir auf Erben leben, mitten in allerlen Anfechtung und Aergerniff, ba man uns auf allen Seiten sufeset, baf man une binbere, und nicht allein ausmenwendig von ber Welt und Teufel, fondern auch immenbig bon unferm eignen Fleift angefochten werben, bas wir nicht leben tonnen, wie wir follten, noch por fo viel Gefahr und Anfechtung einen Zag vermöchten zu bestehen: so bitten wir, baß er uns in solcher Gefahr und Roth erhalte, baß wir nicht baburch überwunden und gefället werden. Und zum letten, baß er uns endlich aus allem Unglud gant und gar helfe, und wenn die Zeit kömmt, baß wir sollen aus diesem Leben treten, ein gnadig, selig Stündlein beschere. Also haben wir kurhlich alle leibliche und geistliche Noth in seinen Schoof gelegt, und mit jegelichen Wort die gande weite Welt auf einen hausen gefasset.

Es ift aber im Tert ein Stücklein bran gehänget, bamit er has Gebet beschleußt, als mit einem Danc und
gemeinen Bekenntniß, bas heißt also: Denn bein ift bas
Reich, und die Krast, und die herrtichkeit, in Ewigkeit.
Das stad die rechten Tittel und Ramen, die Gott allein
gebühren. Denn die bren Stücke hat er ihm selbst vordehalten, die da heisen: Richten, Rechten und Rühmen.
Richten, ober regiren und Oberhandhaben, soll niemand,
benn Gott allein, ober benen ers besiehlet, burch welche
er das Regiment ausrichtet, als seine Diener. Desgleichen soll auch kein Mensch mit dem andern Recht
üben, ober görnen und strafen, ohne wer das Amt hat
von Gottes wegen. Denn es ist nicht den Menschen angeboren, sondern von Gott gegeben.

Das sind die zwen, die er hier heisset das Reich, ober herrschaft, das alle Obrigkeit seine sen, und barnach bie Kraft, das ist die Folge des Rechten, Executio, daß er kann strafen, die Bosen unter sich werfen, und die Krommen schügen. Denn wer da kraset, der thuts, als

an Sottes Statt, und gehet alles aus feiner Kraft, daß man Recht handhabt, schüget und erhält. Darum soll sich niemand selbst rächen noch strasen; benn es ist nicht sein Amt noch Vermögen und gelinget auch nicht, wie er sagt, 5. Mos. 82, 85: Mein ist die Rache, ich wills vergeiten! und anders wo bräuet, Matth. 26, 52: Wex das Schwerd selbst nimmt, sich zu rächen, soll mit bem Schwerd gestrast werden.

Also ift auch die herrlichteit, ober Ehre und Ruhm, allein Gottes eigen, daß sich niemand nichts rühme, keiner Weisheit, heiligkeit ober Vermögens, denn durch ihm und aus ihm. Denn, daß ich einen König oder Fürsten ehre und gnädigen herren heisse, oder die Anie vor ihm hiege, geschieht nicht um seiner Person willen, sondern um Gottes willen, als der da siete in der Majestät, an Gottes Statt. Also, wenn ich Vater und Mutter, oder die an ihrer Statt sind, Ehre erzeuge, so thue ichs nicht den Menschen, sondern dem göttlichen Amte, und ehre Sott in ihnen; also, daß wo Obrigkeit und Kraft ist, dem gebühret auch die Ehre und Ruhm.

Und gehet also sein Reich, Kraft und herrlichkeit, in der gangen Welt, daß er alleiu regieret, strafet und den Preis hat in den göttlichen Nemtern und Ständen, als Bater, Mutter, herr, Richter, Fürst, König, Kayfer, od wol der Teusel durch die Seinen dawider sich seiget und selbst will die herrschaft und Sewalt sühren, Rache und Strafe üben und seinen Ruhm allein haben. Darum bitten wir auch fürnemlich um seinen Ramen.

fein Reich und feinen Willen, als bie allein follen geben, und alle andere Ramen, Reich, Gewalt und Wille zu ficheitern geben, und wir alfo bekennen, daß er ber Dochste sen in alle diesen breven Studen, die andern aber kine Werdzeuge, baburch er solches treibet und ausrichtet.

14. 15. Denn fo ihr ben Menschen ihre Fehl vergebt, fo wird euch euer himmlischer Bater auch vergeben.

Das ift ein wunberlicher Bufas, aber boch febr tofflich, und mochte wohl jemand munbern, wie er fo eben mit foldem Bufas fommt auf bif einige Stud: Bergib und unfere Schuld! fo er boch eben fowol batte tonnen auch an ber anbern eines ein fold Studlein fnunffen. und fagen: Gib und unfer taglich Brob, wie wir unfern Rinbern geben! ober: Rubre uns nicht in Berfuchung. wie wir niemand verfuchen. Erlofe uns von bem Mebel. wie wir unfern Rachften retten und erlofen! und boch fein Stud ift, bas einen Bufat bat, ale biefes. Und tast fich bagu anfeben, als follte bie Bergebung ber Gunben erworben und verbienet werben burch unfer Bergeben: wo bliebe benn unfere Lehre, bas bie Bergebung allein buich Spriffum fomme und im Glauben empfangen werbe ? Antwort aufs erfte: Er hat fonberlich biefe Bitte fo wollen ftellen und bie Bergebung ber Gunben an unfere Bergebung binben, baß er bamit bie Chriften ver-Enupfte, baf fie fich unter einander lieben, und bas laffen ibr Sauptflud und Rurnehmftes fenn, nabeft bem Glauben und empfangener Bergebung, baf fie ihrem Rabeften auch ohne Unterlaß vergeben, bag, wie wir gegen ibn leben im Glauben, alfo auch gegen ben Rabeften burch bie Liebe, bag wir nicht einanber Berbrieß und Leib thun, fonbern benden, bag wir immer vergeben, ob uns aleich Leid geschehen ift (wie benn in biesem Leben oft porfallen muß), cher follen wiffen, bas uns auch nicht vergeben ift. Denn wo ber Born und Groll im Wege liegt, fo verberbt er bas agnee Gebet, bas man auch ber vorigen Stude feines beten noch wunfchen fann. Giebe, bas beißt ein veft unb ftard Band gemacht, bamit wir aufammen gehalten werben, bas wir nicht unter einanber uneins werben, und Spaltung, Rotten und Secten anrichten, wo wir anbere per Gott wollen fommen, beten und etwas erlangen, sonbern einander burch die Liebe vertragen und aller Dinge eins bleiben. Benn bas gefchieht, fo ift benn ein Chriftenmenich volltommen, als ber ba, benbe, recht glaubet und liebet. Bas barnach mehr vor Gebrechen an ihm ift, bas foll in bem Gebet verzehret werben, und alles vergeben und gefchenct fenn.

Wie seht er aber mit biesen Worten die Bergedung eben auf unsere Werke, und spricht: Wenn ihr bem Rachften vergebet, so soll euch vergeben sen, und wiederum zc.? Das heißt ja nicht die Vergebung auf den Glauben gestellet? Untwort: Die Vergebung der Sunde, wie ich sonst oft gesagt habe, geschieht zwere den; einmal durchs Evangelium und Wort Gottes, welches empfangen wird

innwendig im hergen vor Gott, burch ben Glauben; zum andern äufferlich, durch die Wercke, dawon 2 Petr. 1, 10. sagt, da er von guten Wercken lehret: Lieben Brüder, thut Fleiß, euern Beruf und Erwählung vest zu machen. Da will er, daß wir solches sollen gewiß machen, daß wir den Glauben und Vergebung der Sünde haben, das ist, daß wir beweisen die Wercke, daß man den Baum an den Früchten spüre, und offendar werde, daß es ein guter, und nicht ein fauler Baum sen. Denn wo ein weckerer Glaube ist, da solgen gewistlich auch gute Wercke. Also ist ein Mensch, bende, auswendig und inwendig fromm und gerecht, bende, vor Gott und den Leuten. Denn das ist die Folge und Frucht, damit ich mich und andern gewiß mache, daß ich recht gläube, welches ich sonst nicht wissen noch sehen könnte,

Also ist hier auch die ausserliche Bergebung, so ich mit ber That erzeige, ein gewiß Zeichen, daß ich Bergebung der Sunden ben Gott habe. Wiederum, wo sich solches nicht erzeigt gegen den Nächsten, so habe ich ein gewiß Zeichen, daß auch ich nicht Bergebung der Sunden ben Gott habe, sondern siede noch im Unglauben. Siehe, das ist die zwererlen Vergebung: eine innwendig im Desem, die allein an Gottes Wort hanget, und auswendig, die heraus bricht und uns gewiß machet, daß wir die innerliche haben.

Alfo unterscheiden wir die Berde vom Clauben, ats eine innerliche und aufferliche Gerechtigkeit; aber alfo, bas die innerliche zuvor ba fen als ber Stamm und bie



Wurgel, daraus die guten Werde als Früchte wachsen muffen; die aufferliche aber ein Zeuge derselben und, wie St. Petvus L. Ep. 1, 10. sagt, eine Berstügerung, daß jene gewißlich da sey. Denn wer die innerliche Gerechtigteit nicht hat, der thut der aufferlichen Werde keines. Wiederum, wo die aufferlichen Zeichen und Beweisung nicht ist, so kann ich jener nicht gewiß seyn, sondern berde, mich und andere, detrügen. Wenn ich aber sehe und sühle, daß ich gerne dem Nächsten vergebe, so kan ich schliesse und sähles und sagen: Das Werd thue ich von Ratue nicht, sondern sühle mich durch Gottes Gnade anders, denn guvor.

Das fen kurt wider der Sophisten Seschwäs geantwortet. Das ist aber auch wahr, das dis Weret, wie ers hier nennet, nicht ein bloß Weret ist, wie andere, so wir von und selbst thun; denn es ist auch des Glaudens nicht daben vergessen. Denn er nimmt solch Weret und stellte eine Berheissung drauf, das mans mit guter Ehren möchte ein Sacrament nennen, den Glauden das durch zu stärken. Gleich als die Taufe ist auch wol ein Weret anzusehen, das ich thue, der ich täuse, oder micht dansen lass; aber weil Gottes Wert daben ist, ist es nicht ein schlecht Weret, als das vor sich selbst etwas gelte oder schaffe, sondern ein göttlich Wort und Zeichen, daran sich der Glaude hänget. Also auch unser Gebet, als unser Weret, würde nichts gelten noch schaffen; aber das thuts, das es gehet in seinem Gebot und Berheissung, des gehet in seinem Gebot und Berheissung,

auch wol mag ein Sacrament, und mehr ein gottlich, benn unfer Bert geachtet werben.

Das rebe ich barum, baß bie Sophisten allein bie Werde, so wir thun, so blos ansehen, ohne Sottes Wort und Berheissung. Derhalben, wenn sie solche Sprüche hörren und sehen, so auf die Werde lauten, müssen sie wol sagen, baß der Mensch burch sein Ahun solches verdiene. Die Schrist aber lehret und also, daß wir nicht auf und, sondern auf Gottes Wort und Berheissung sollen sehen, und daran mit dem Glauben hassten, daß, wenn du ein Werd aus dem Wort und Berheissung thust, so hast du ein gewiß Wahrzeichen, daß die Gett gnäbig ist: also daß dein eigen Werd, das Gott nun zu sich genommen hat, soll dir ein gewiß Zeichen seyn der Bergebung.

Run hat uns Gott mancherlen Weise, Weg und Steg vorgestellet, baburch wir die Gnade und Bergebung ber Sinde ergreissen, als erstlich die Tause und Sacrament; item (wie ich jeht gesagt), das Gebet; item die Absolution und alleier unsere Bergebung: daß wir ja reichlich versorget wären, und allenthalben Gnade und Barmherstgleit sinden könnten. Denn wo wolltest du sie näher suchen, denn ben beinem Rächsten, den den dut äglich leden, denn duch täglich Arsache gnug hast, solche Bergebung zu üben? (Denn es kann nicht sehlen, daß wir nicht solltest wiel und oft beleibiget werden;) also, daß wir nicht allein in der Kirche, oder ben dem Priester, sondern in unserem Beben ein täglich Sacrament oder Tause haben, ein Bruder am andern, und ein jeglicher baheim in sein

Wurfel, daraus die guten Werde als Früchte wachsen mussen; die ausselliche aber ein Zeuge dersetben und, wie St. Petvus L. Ep. 1, 10. sagt, eine Bersicherung, daß jene gewistlich da sey. Denn wer die innerliche Gerechtigkeit nicht hat, der thut der aussellichen Werde keines. Wiederum, wo die ausserlichen Zeichen und Beweisung nicht ift, so kann ich jener nicht gewiß seyn, sondern berde, mich und andere, detrügen. Wenn ich aber sehe und sühle, daß ich gerne dem Nächken verzebe, so kan ich sehliesse und sohn Matne nicht, sondern sühle mich durch Gottes Gnade anders, denn zuvor.

Das fer kurt wider der Sophisten Seschwäs geantwortet. Das ist aber auch wahr, das dis Werd, wie ers hier nennet, nicht ein bloß Werd ist, wie andere, so wir von uns selbst thun; denn es ist auch des Glaudens nicht daben vergessen. Denn er nimmt solch Werd und stellet eine Berheissung drauf, daß mans mit guter Ehren möchte ein Sacrament nennen, den Glauden dadurch zu stärten. Gleich als die Tause ist auch wol ein Werd anzusehen, das ich thue, der ich täuse, oder nicht täusen lasse anzusehen, das ich thue, der ich täuse, oder nicht ein schlecht Werd, als das vor sich selbst etwas gelte oder schaffe, sondern ein göttlich Wort und Zeichen, daran sich der Glaube hänget. Also auch unser Gebet, als unser Werd, würde nichts gelten noch schaffen; aber das thuts, das es gedet in seinem Gebot und Berheissung, das es

auch wol mag ein Sacrament, und mehr ein gottlich, benn unfer Bert geachtet werben.

Das rebe ich barum, baß die Sophisten allein die Werde, so wir thun, so dies ansehen, ohne Sottes Wort und Berheissung. Derhalben, wenn sie solche Sprüche hörren und sehen, so auf die Werde lauten, müssen sie wol sagen, daß der Mensch burch sein Ahun solches verdiene. Die Schrift aber lehret und also, daß wir nicht auf und, sondern auf Gottes Wort und Berheissung sollen sehen, und daran mit dem Glauben hassten, daß, wenn du ein Werd aus dem Wort und Berheissung thust, so hast de ein gewiß Wahrzeichen, daß die Gott gnädig ist: also daß dein eigen Werd, das Gott nun zu sich genommen hat, soll dir ein gewiß Zeichen seyn der Vergebung.

Run hat uns Gott mancherlen Weise, Weg und Steg vorgestellet, daburch wir die Gnade und Bergebung der Sünde ergreissen, als erstlich die Tause und Sacrament; item (wie ich jest gesagt), das Gebet; item die Absolution und alisier unsere Bergebung: daß wir ja reichlich versorget wären, und allenthalben Gnade und Barmherstsfelt sinden könnten. Denn wo wolltest du sie näher suchen, denn ben beinem Rächsten, den den daßlich lesbest und auch täglich Ursache gnug hast, solche Bergebung zu üben? (Denn es kann nicht sehlen, daß du nicht solltest viel und ost beleibiget werden;) also, daß wir nicht allein in der Kirche, oder ben dem Priester, sondern in unserm Beden ein täglich Sacrament oder Tause haben, ein Bruder am andern, und ein jeglicher baheim in sei-



Wurdel, daraus die guten Werde als Früchte wachsen miffen; die aufferliche aber ein Zeuge berselben und, wie St. Petrus L. Ep. 1, 10. sagt, eine Bersicherung, daß jene gewißlich da sep. Denn wer die innerliche Gerechtigteit nicht hat, der thut der dufferlichen Werde keines. Wiederum, wo die aufferlichen Zeichen und Weweisung nicht ist, so kann ich jener nicht gewiß sepn, sondern berde, mich und andere, betrügen. Wenn ich aber sehe und sühle, daß ich gerne dem Nächken vergebe, so kan ich sehe und sich sehen sich sehen sicht, sondern suber fühle mich durch Gottes Gnade anders, denn zuwer.

Das fer kurt wider der Sophisten Seschwäh geantwortet. Das ist aber auch wahr, daß dis Werd, wie
ers hier nennet, nicht ein bloß Werd ist, wie andere,
so wir von uns selbst thun; denn es ist auch des Glaudens nicht daden vergessen. Denn er nimmt solch Werd
und stellet eine Berheissung drauf, daß mans mit guerr Ehren möchte ein Sacrament nennen, den Glauben dadurch zu stärten. Gleich als die Taufe ist auch wol ein
Werd anzusehen, das ich thue, der ich taufe, oder mich
täusen kasse, das ich thue, der ich taufe, oder mich
täusen kasse, das das vor sich selbst etwas gelte ober
ein schlecht Werd, als das vor sich selbst etwas gelte ober
Chasse, sonder ein göttlich Wort und Zeichen, daran sich
der Glaube hänget. Also auch unser Gebes, als unser
Werd, wurde nichts gelten noch schaffen; aber das thute,
das es gedet in seinem Gebot und Berbeissung, des es auch wol mag ein Sacrament, und mehr ein gottlich, benn unfer Werd geachtet werben.

Das rebe ich barum, baß bie Sophisten allein bie Werke, so wir thun, so bios ansehen, ohne Gottes Wort und Berheissung. Derhalben, wenn sie solche Sprüche hörren und sehen, so auf die Werke lauten, müssen sie wol sagen, daß der Mensch burch sein Thun solches verdiene. Die Schrift aber lehret und also, daß wir nicht auf und, sondern auf Gottes Wort und Berheissung sollen sehen, und daran mit dem Glauben hassten, daß, wenn du ein Werk aus dem Wort und Berheissung thust, so hast de ein gewiß Wahrzeichen, daß die Gott gnädig ist: also daß dein eigen Werk, das Gott nun zu sich genommen hat, soll dir ein gewiß Zeichen seyn der Bergebung.

Run hat uns Gott mancherlen Weise, Weg und Steg vorgestellet, baburch wir die Gnade und Bergebung ber Bunde ergreissen, als erstlich die Tause und Sarrament; item (wie ich jeht gesagt), das Gebet; item die Absolution und alhier unsere Bergebung: daß wir sa reichlich versorget waren, und allenthalben Gnade und Barmherschaftet sinden könnten. Denn wo wolltest du sie näher suchen, denn ben beinem Rächsten, den den du täglich lebest und auch täglich Arsache gnug hast, solche Bergebung zu üben? (Denn es kann nicht sehlen, daß du nicht solltest viel und ost beleibiget werden;) also, daß wir nicht allein in der Kirche, oder ben dem Priester, sondern in unserm Beben ein täglich Sacrament oder Tause haben, ein Bruder am andern, und ein jeglicher baheim in sei.

nem haufe. Denn wenn bu die Berheisflung burch dis Werd ergreisset, so hast du eben das, das du in der Tause überkommest. Wie könnte uns nun Gott reichlicher begnaben, denn daß er uns so eine gemeine Tause an den hals hängt und ans Bater Unser dindet, die ein jeglicher an ihm selbst sindet, wenn er betet und seinem Nächsten vergibt: daß ja niemand Ursache hat zu klagen, oder sich zu entschuldigen, er könnte nicht dazu kommen, und sen ihm zu hoch und zu fern, oder zu schwer und theuer, weil es ihm und seinem Rächsten heim vor die Thur gebracht, ja in Busen gelegt wird.

Siebe, wenn bu es also nicht nach bem Berd an ibm felbst, sondern nach bem Bort, so baran gebefftet ift, anfieheft: so findeft bu barinne einen trefflichen. koftlichen Schas, bag es jest nicht mehr bein Werd, fonbern ein gottlich Sacrament ift, und machtigen groffen Troft, bas bu zu ber Gnaben tommeft, bag bu beinem Rachften vergeben fannft, ob bu gleich ju anbern Sacramenten nicht Fommen tonnteft. Das follte bich bewegen, bag bu folch Berd von hergen gerne thateft, und Gott bagu bandeft, bag bu folder Gnaben werth bift; follteft bu boch bis an ber Belt Ende barnach lauffen, und alle bein Gut barum perzehren, wie wir zuvor um ben erbichteten Ablag asthan haben. Wer nun bas nicht will annehmen, ber muß ein icanblicher, verfluchter Menfch fenn, fonberlich mo er foldte Gnabe boret und erkennet, und bennoch fo Eropffisch und halsstarrig bleibet, bag er nicht will vergeben, bamit er benbe, Taufe und Sgcrament, und alle andere

auf einmal verleuret. Denn sie find alle an einander gebunden, daß, wer eines hat, der soll sie alle haben, oder keines behalten. Denn wer getaust ist, soll auch das Sacrament empfahen, und wer das Sacrament empfahet, muß auch beten, und wer das Sacrament empfahet, muß auch beten, und wer das Sacrament empfahet, muß auch beten, und wer das betet, auch vergeben ze. Bergibst du aber nicht, so hast du hier ein schracklich Urtheil, daß dir deine Sunden auch nicht sollten vergeben senn, od du gleich mit unter den Christen dist und der Sacramente und anderer Guter mit geneusself, sondern sollen dir nur desto schädlicher und verdammilicher senn.

Und auf daß und Christus desto mehr dazu reige, hat er auch seiner, freundlicher Worte gebrauchet, daß er eben also spricht: Wenn ihr den Menschen ihre Fehle verzgebet u. s. w., sagt nicht: ihre Bosheit und Büberen, oder Muthwillen und Frevel u. s. Denn einen Fehl heißt er eine solche Sünde, die mehr aus Gebrechlichkeit oder Unwissenheit geschieht, denn aus Bosheit. Warum thut er das, daß er des Rächsten Sunde so geringert und verkleisnert, so wir doch oft sehen, daß mancher vorsetziglich, aus lauter Frevel und bösem Willen sündez? Darum thut ers, daß er dir deinen Zorn legen will, und dich erweichen, gerne zu vergeben, und siehet mehr darauf, daß er dein here süsse und freundlich mache, denn daß er die Sünde so groß mache, wie kun ihr selbst ist.

Denn vor Sott ist und soll sie so groß fenn, baf sie ber ewigen Berbammniß werth it und ben himmel zuschleußt, obs gleich eine geringe Sunde und nur ein Gebrechen ift, wo ers nicht erkennet, ober dir abbittet. Aber gres Bandonen.



von mir und bir will er bie Gunbe nicht fo angesehen baben, als bem nicht gebuhret, bie Gunbe zu ftrafen, fonbern zu vergeben, bag bu alfo bencfeft: Db gleich bein Rachfter aus Bosheit wiber bich gethan hat, fo ift er bennoch verirret, gefangen und verblenbet vom Teufel. Darum follft bu fo fromm fenn, und bich fein vielmehr erbarmen, ale ber vom Teufel übermaltiget ift, baf es wol bes Teufels halben, ber ihm folches eingibt, eine groffe, unvergebliche Gunbe ift, aber bes Menfchen halber ein gehl und Gebrechen beiffe, wie Chriftus auch felbft gegen uns gethan bat, als er am Greut gebeten bat: Bater, vergib ihnen, benn fie wiffen nicht, was fie thun, Buc. 23, 34. Das ift ja unfere Cunbe flein und geringe gemacht, welche boch an ibr feibft bie allergrößte ift, fo je auf Erben gefcheben. Denn was tann groffere gefündiget werben, benn bag man Gott feinen einigen Sohn aufe allerschandlichfte martert und tobtet?

Doch mußt bu solchen Fehl und Gebrechen so beuten, baß es ber Nachste, so wiber bich gesundiget, erkenne, und Bergebung begehre und sich bessern wolle. Denn ich habe sonst gesagt, daß zweyerlen Sunde ist: eine, die man bekennet, die soll niemand unvergeben lassen, die andere, bie man vertheibiget, die kann niemand vergeben; denn sie will nicht Sunde senn, noch die Bergebung empfahen. Darum auch Christus, Matth. 18, 18., da er vom Bergeben oder Schlusseln redet, sehet er bezde Stuck ben einander: Kösen und Binden, anzuzeigen, daß man die Sunde, die man nicht will lassen Sunde seyn, noch ver

geben haben, nicht lofen kann, sonbern binden foll in Abgrund ber Holle; aber wiederum, die man bekennet, soll man lofen und in himmel heben zc.

Bie es nun gugebet im Amt ber Schluffel, fo gebet es auch mit einem jeglichen Chriften gegen ben Rachften, welcher, ob er wol foll bereit fenn, jedermann zu vergeben , ber ibm Leib thut: boch wo er bie Sunbe nicht will ertennen, noch ablaffen, fonbern bazu noch fortfabren, fo Zannft bu ihm nicht vergeben, nicht beiner, fonbern fein felbft halben, weil er bie Bergebung nicht haben will. So balb er fich aber schulbig gibt und Bergebung begebe ret, fo foll es alles geschendt fenn und bie Absolution fluas barauf folgen. Denn weil er fich felbft ftraft unb bie Gunbe fallen lagt, bag teine Gunbe mehr ben ibm bleibt, fo foll ich fie vielmehr meafallen laffen; mo er fie aber felbft balt und nicht will fallen laffen, fo fann ich fie nicht von ihm nehmen, fonbern muß ihn laffen barinnen ftecten, als ber ihm felbft aus vergeblicher Gunbe eine unvergebliche machet. Summa, wo er fich nicht er-Bennen will, foll man fein Gewiffen aufs bobefte befchweren, und teine Gnabe erzeigen, als ber ba will muthwil-Iens bes Teufels eigen fenn. Bieberum, wo er bie Sanbe betennet und bir abbittet, und bu ihm nicht vergibft, so haft bu fie auf bich gelaben, bas fie bich auch perbammet.

Alfo will auch Chriftus bie Gunbe bekannt haben, bamit, bas er sie bennoch einen gehl heisset; will nicht lengnen, bas es unrecht ift, noch bir auslegen, bas bu es follst billigen, als recht gethan, sonbern nicht lassen recht noch gut sein, ahne wenn es dazu kömme, daß es eine vergebliche Sinde ist worden, und so geringe, daß sie nur ein Fehl heisset, daß du also zum Nächsten sagest: Ob ichs wol nicht koden kann, und ist ja unrecht; aber dach, well du dich erkennest, und bein hert nun anders ist und nichts Woses wider unch hat, so will ichs auch gerne kassen geschenckt seyn, als einen Zehl und Bersehen, und alles Lorns veraessen.

Wenn bu nun fo gegen ben Rachsten gefinnet bift. fo wich fich Gott auch wieber gegen bich also erzeigen mit foldem fuffen, freundlichen berben, und beine groffe, fonnere Sunde, so bu wider ihn gethan und noch thuft, each is geringe madien, bag ere nur einen Rebl beiffe. wo bu fie erkenneft und um Bergebung bitteft, als ber mehr geneigt ift, zu vergeben, benn wir und felbst zu ihm perschen tonnen. Run foffteft bu ein folch bere Gott ab-Touten mit beinem Beib und Leben, und barnach Louffen bis an ber Welt Enbe, wie man unter bem Dabftthum barnach aelaussen ist sind sich mit so mancherlen Wersten barum zumartert hat. Run wird bir hier fold Bers angeboten und lauter umfanft vorgetragen und geschenctt. aleichwie bie Taufe, Evangelium und alle feine Guter, und friegest mehr, benn bu mit allen beinen und aller Meniden Werd erlangen modteft. Denn ba baft bu bie gewiste Berheissung, die bir nicht lengt noch treuget, bak alle beine Sunde, wie viel und groß fie find, follen por ihm fo geringe fenn, als menichliche, tagliche Gebrechen,

bie er nicht rachen noch gebenden will, so fern bu ben Gauben an Christum hast. Denn gleich wie andere Sacramente herkommen und gehen durch den herrn Christum, also auch, das unser Sebet erhörst wied und gewisse Bergebung haben, das wirs nicht haben verdienet, sondern alles durch ihn erworden und und geschendt ist, das er immer der einige Mittler bleibe, durch welchen wir alles haben, das auch die Verheisfung, auf dis Werd geskellet, allein durch ihn gelte.

So siehest bu nun, warum Christus biefen Bufas na bem Gebete gethan bat, baß er bamit une je peffe nufam: men binde, und feine Christenheit behalte in ber Giniateit des Griftes, bende, im Glauben und Liebe, bag mir und um teiner Gunbe noch Gebrechen willen laffen trennen, bamit wir nicht Glauben und alles verlieren. Denn es tann nicht anbers jugeben, es muffen viel Anftoffe unter uns taglich vorfallen in allen Stanben und Sanbein, ba man aegen einander rebet und thut, bas man nicht gerne boret und leibet, und Urfache gibt ju Born und Broietracht. Denn wir haben noch Rleifc und Blut an uns, bas thut, wie feine Art ift, und last ihm leichtlich entfahren ein bole Bort, ober gornig Beiden und Berd, bamit bie Liebe verlest wirb; alfo bas boch eitel Bergebung muß fenn und geben ben ben Chriften, wie wir auch ben Gott ohne Unterlag Bergebung burfen, und und immer muffen zu bem Gebet halten: Bergib uns, wie wir pergeben! ohne das wir fo heillafe Leute find, bal wir immer cher einen Splitter in bes Rachften Muge



sehen, benn ben Balden in unferm Auge, und unsere Sunde auf ben Ruden werfen. Denn, sollten wir und selbst täglich ausehen vom Morgen bis zu Abend, so würden wir wohl soviel an uns finden, bas wir der andern vergessen und froh wurden, has wir zu bem Gebete kommen konnten.

16. Wenn ihr faftet, follt ihr nicht fauer feben, wie bie Beuchler, benn fie verftellen ihr Ungeficht. 2c.

Wie er ihr Almofen und Beten geftraft bat, alfo ftrafet er auch bier ihr Kaften. Denn bas find faft bie bret auten Berche, welche alle anbern in fich begreiffen : bas erfte, allerlen Bobithat gegen ben Rachken; bas andere, bas wir uns allerlen Roth, benbe, gemeine und unfere eigene, annehmen und Gott vortragen; bas britte, baß wir unfern Leib caftenen. Aber wie fie bes Almofen und Betens icanblich migbraucht baben, bag fie nicht Gottes Ehre, fonbern ihren Rubm bamit gefucht: alfo baben fie auch bes Raftens misbraucht und verfehret, nicht für ihren Leib, im 3mang und Bucht zu halten, noch Gott zu loben und banden, fonbern von ben Leuten geseben zu werben und einen Ramen zu haben, bag man fich wundern und fagen muffe: D bas find treffliche Beiligen, Die ba nicht leben, wie andere gemeine Leute, fonbern baber geben in grauen Roden, ben Ropf hangen, fauer und bleich feben 2c. Wenn bie nicht gen himmel tommen, wo wollen wir anbern bleiben?

Er will aber bamit nicht bas Fasten an ihm felbst verworfen ober verachtet haben, eben so wenig, als er

bgs Amosenzehen und Befen verwirft, sondern vielmehr bestätiget und lehret, besselbigen recht brauchen; also will er das Fasten auch wieder zurecht bringen, daß es in rechtem Brauch und rechter Weynung gehe, wie ein gut Werck geben soll.

Es bat aber ben ben Juben baber feinen Urfprung, baß ihnen Mofes aufgefest batte, im Berbft, auf bas Reft Expiationis, ohngefehrlich vierzehn Tage nach einanber zu fasten, 2. Mos. 30, 10. 12; 3. Mos. 23, 27. 28; 25, 3. Das mar nun bie gemeine Raften, bie fie alle gus gleich hielten. Darüber batten nun die Pharifaer ihre fonberliche Faften, bag fie etwas mehr thaten und heiliger geachtet murben, benn anbere. Denn jene Raften war nicht bazu gemacht, bag fie konnten bamit por anbern aefeben fenn, weil fie burch bas gange Bold gieng, und was insgemeinhin gebet, beg tann fich niemand fonberlich ruhmen. Darum mußten fie viel fonberlicher gaften vornehmen, baß fie gefeben murben, ale viel bober und geiftlicher , benn gemeine Leute. Daber fie auch rubmen im Evangelio miber Chriftum: Warum faften ber Pharifaer Bunger fo oft, und beine Junger faften nicht! Matth. 3, 14. Dazu machten fie einen Unterfcheib mit Geberben unb Beichen, baben man tennen follte, wenn fie fafteten, verftelleten ibr Ungeficht, bag fie fich nicht mufchen noch . fcmudten, fonbern faben fauer und finfter, und trieben folden trefflichen Ernft, bag man bavon fagen und finaen mußte.

Co tommt nun Chriffus, foldat fold gaften gar gu boben und lehret firads bas Wibersviel und fpricht: Billft bu faften , fo fafte alfo, bağ bu nicht fauer febeft, fonbern wasche und falbe bein Angeficht, bag bu fein luftig und frolich feheft, als auf einen Revertag, alfo, bag man teinen Unterscheib febe noch merde gwifden beinem gaften und Fepern. Denn bas mar ber Juben Beife, baf fie fich mit tofflichen Wassern besprengeten und bas haupt begoffen, bas es vom gangen Leibe roch, wenn fie feyreten, ober frield wollten fenn. Wenn bu fo fafteft, zwifchen biz und beinem Bater allein, fo haft bu recht gefaftet, bas es ihm gefället; boch nicht alfo, bag bamit ein Berbot geftellet fen, bag man nicht burfe auf einen Rafttag in geringen Rleibern ober ungewaschen geben, fonbern ber Busas ift verworfen, bas mans um Ruhms willen thut, und ben Leuten mit folden fonberlichen Geberben bie Mugen aufsperret. Sonft liefet man oft, wenn man gefaftet bat, bas man Sade angezogen und Afche auf bas haupt geftreuet bat, ale von bem Konige gu Rinive, famt bet gangen Stabt, Jon. 8, 5. ff, aber bas mar ein anber Raften, bas fie ihre Roth und Elend lebrete.

Run, von der Idden Fasten haben wir auch unsere groffe Fasten genommen, und erstlich auch vierzehen Tage gehalten, darnach heiliger worden und dieselbige gestreckt in vier Wochen, dis sie zuleht erlängert ist auf vierzig Tage; sind aber daben nicht blieben, sondern daneben durchs Jahr alle Wochen zween Tage geseht zu fasten, den Brentug und Sonnabend, zuleht die vier Goldfasten, ober Rothsaften; das sind bennoch noch eitel gemeine Fasten gewesen. Ueber das hat das Abvent noch etliche sonderliche Seiligen sunden, die auch eine Fasten haben braus gemacht, ohne was die Monche in Klöstern gehalten haben, und darnach ein jeglicher etliche sonderliche Seiligen ausgewählet, über die gemeinen Feste, die so weit ist kommen, das man die alles für nichts geachtet, wenn ihm nicht ein jeglicher eigene Kasten machte.

Run ift fold Raften alles auf einen Saufen nicht eines Bellers werth. Denn bie erften alten Bater mogens mol aut gemennet und wohl gehalten haben, ift aber bath übermenget und verberbet mit bem Unflath, bas es nichts taugt. Es ift ihm aber auch recht geschehen. Denn wie es ein lauter Menschentanb ift mit bem feltsamen vielen Raften, fo ift es auch in einen ichanblichen Disbrauch geratben. Denn ich barf fren fagen, baf ich noch nie teine rechte Faften unter bem Dabftthum gefeben babe, wie fie es gefaftet beiffen. Denn mas ift mir bas por ein Raften, wenn man bes Mittags ein Mahl zurichtet mit tofflichen Rifden, aufs beste gemurset, mehr und berrlicher, benn fonft auf zwen ober brenmal, und bas flardefte Getrande bagu; und eine Stund ober bren baben gefeffen und ben Banft gefüllet, bag er bohnet? Und bas war noch gemein unb geringe, auch ben ben allerftrengeften Donden. Aber bie beiligen Bater, bie Bifcoffe, Tebte und andere Pralaten habens erft ftrenge angriffen auf einmal mit zehen und zwanzig Gerichten, und auf ben Mbend fo viel gabfal, bas fich etliche Drefcher bren Tage tonnten bamit behelfen.



Das mag wol fenn, baß etliche Gefangene, ober Arme und gebrechliche Leute, Armuths halben haben muffen fasten, aber aus Andacht weiß ich niemand, ber gefastet habe, viel weniger jest faste. Denn sie sind jest, meine lieben Papisten, alle gut Lutherisch worden, baß ihr keiner nicht mehr an die Fasten bendet, lassen dieweil auf unserm Theil arme Pfarrherren hunger und Kummer leiben und eine rechte tägliche Fasten halten an ihrer Statt.

Beil benn big Kaften viel arger ift gerathen, benn ber Juben und Pharifaer Kaften, (welche boch recht und wahrhaftig gefaftet haben , ohne bag fie ihren Ruhm bamit gefucht, unfere aber unter bem Ramen bes Raftens ein lauter Frag geworben ift, und nicht gefaftet, fonbern Gott und ber Leute gespottet beiffet, bagu ber fcanbliche Bufat baran gehanget, bag man Unterscheib ber Speife gemacht und berfelben etliche verboten, bag nur bamit gefaftet bieffe, wenn man nicht Fleisch effe, aber bieweil bie beften Rifde mit koftlichften Latwergen und Gewurs und ftardeften Bein bagu:) barum habe ich gerathen und rathe noch, bag man fold Kaften folechts mit Ruffen trete, als bas Gott zu lauterm Spott und Schanden gefcieht, bag miche verbreußt, bag man folche Spotteren in ber Chriftenheit foll treiben und leiben, und Gott mit ber Barve taufchen, bag folch Beben, aufs befte freffen und lauffen und ben Bauch fullen, foll Raften und ein aut Berd beiffen.

Dif ift nun gar eine grobe, unverschamte, fcanbliche Trügeren, bie nicht bie Schrift barf ftrafen, sonbern ein jeglicher Bauer, ja ein Tind von sieben Jahren kann greissen und verstehen. Aber barüber ist auch ber schändliche Mißbrauch zugeschlagen, (ber auch bas rechte Fasten verderbet,) baß man bamit groß Verdienst bey Gott gesuchet hat, als badurch Günde zu buffen und Gott verschnen, wie sie benn in der Absolution solch Fasten zur Busse aufgelegt haben. Das heißt erst gar in aller Teusel Namen gesastet und Christum ins Maul geschlagen und mit Füssen getreten, daß ich um des Mißbrauchs willen eher wollte erlauben, wenn ja Boses sollte gethan senn, daß man sich ja voll und toll sosse, und lieber will eine volle Saue sehen, benn einen solchen heiligen, der ausse allerstrengeste zu Wasser und Katet.

Roch sind bes Greuels aller Monche Lehre und Bucher, aller Pabste Bullen, alle Predigtstüle voll, baß sie von keinem andern Kaften wissen, wenn sie es auss beste machen. Ich will schweigen, baß sie auch die grobe, schandliche Lügensasten, bavon jeht gesagt, so hoch heben und bamit der heiligen Abgotteren gestisstet und bastätiget haben, und niemand gesunden ist, der ein Wort weber solche Misbräuche geredt habe. Darum sage ich noch, daß ich in dem gangen Pabstthum mein Ledtag nie keine Fasten gesehen habe, die recht Christisch gesastet ware, sondern eitel Schandsasten und Fraß anstatt des Fastens, und dazu lauter Abgotteren und heuchelen, damit man Gott eine Rase gemacht und bie Leute betrogen hat. Darum lasset uns hier lernen, was doch eine rechte Kasten heisse.



Es find zwenerlen Raften, die ba aut und lablich find, eine maa beiffen weltliche ober burgerliche Raften, burch bie Obrigfeit geboten, wie eine andere Ordnung und Se bot ber Obrigfeit, nicht als ein gut Berd ober Gottesbienft geforbert. Denn bas wollte ich gerne feben und bargu rathen und helfen, bag Rayfer ober Fürften fold Gebot macheten, bag man einen Tag ober zween in ber 280den nicht Rleifch fpeifete noch feil batte, als eine gute nublide Orbnung für bas Land, bamit man nicht fogar alles auffreffe, wie jest geschiebt, bis zulest theure Beit muß werben und nichts zu bekommen ift. Darnach wollte ich auch, bag man zu etlichen Beiten, bie Boche einmal, ober wie fie es aut bundet, bes Abends nicht fpeifete, obne einen Biffen Brobs und einen Trund, bamit man nicht fo mit ftetem Freffen und Sauffen alles verkehrete, wie wir Deutschen thun, und ein wenig lerneten leben, fonberlich was junge, volle, farce Leute find. Aber bas follte aar eine weltliche Beife fenn, ber Obriakeit unterworfen.

Darnach ware über biese Fasten noch eine geistliche gemeine Fasten, die wir Christen sollten halten, und ware auch wohl sein, daß man noch etliche Zage vor Oftern, item vor Pfingsten und Wenhnachten, eine gemeine Fasten behielte und also die Fasten ind Jahr theilete. Aber bergleibe auch nicht barum, daß man einen Gottesbienst daraus mache, als damit etwas zu verbienen, oder Goef zu verschnen, sondern als eine aussertliche Epristliche Juche und Uebung für das junge und einfaltige Bolct, daß sie siech lerneten in die Zeit richten und unterscheiben durchs

gante 3abr, wie man bisber viel Benbs ober Aronfaften bat gehalten, ba fich jebermann nach richtet. Denn es muß feon, bag man etliche Beit unterscheibe und ausmable als Raftel- und Revertage bem groben gemeinen Saufen. um ber Predigt und Gebachtniß willen ber furnehmlichen Geschichte und Werche Chrifti: alfo bag bamit tein fonberlicher Gottesbienft gesucht werbe, fonbern allein ein Merdtag fen, barnach man tonnte bas gange Sabr faffen, und wiffe, wie man in ber Beit fen. Go mochte ich auch leiben, baß man auf biefe Beife burche gande Sabr alle Frentage abende faftete, ale ju einem merchlichen Zag ausgesonbert. Aber folch Saften fann und will ich nicht anrichten, es murbe benn guvor eintrachtiglich angenoms men. Siebe, alfo batte bie Chriftliche Rirche genug fur fich zu faften. bas man nicht burfte uns Schulb geben. wir perachteten und verwurfen bas Raften aar.

Aber das ist auch noch nicht das rechte Christliche Faften, das Christus meynet, welches gehöret für einen jeglichen sonderlich, und ist also gethan, daß, wenn es wahrhastig und Christlich Fasten heisen soll, ists nicht genug,
daß du des Abends nichts esses, welches ist nur ein Stück
davon und das allergeringste; sondern es stehet darinne,
daß du deinen Leib züchtigest und mäßig hattest. Das detrist nicht allein Essen, Arinden und Schlasen, sondern
auch müßig gehen, allerlen Freudenspiel und alles, was
dem Leibe mag wohl thun, damit man sein psieget und
wartet. Das heißt nun gesastet, wenn man solches alles
abbricht und entzeucht, und allein darum, daß man das

Fleisch im Zaum halte und bemuthige, wie die Schrift bie Fasten auflegt zu halten, und nennets affligere animam, dem Leibe wehe thun, daer sich keiner Wohlust, guter Aage, Freuden annehme. Das ist das Fasten ber alten Bater gewesen, die haben den ganden Aag über nicht gessen, noch getruncken, wenig geschlafen, und sind hergegangen, als die Leid trügen, und dem Leibe alles abbrachen, so viel die Natur hat mögen leiden.

Darum geboret gar viel bazu, bag es ein recht gut Berck fen und Gott gefalle. Denn er will bes nichts überall, bag bu mit beinem Raften ibm wollteft bofiren als ein groffer Beiliger, und boch bieweil Bag und Born auf ben Rachften trageft; fonbern willft bu recht faften. fo bende, bag bu zuvor ein frommer Mann sepft unb. benbe, recht glaubeft und liebeft. Denn fold Berd gebet nicht Gott, noch ben Rachften, fonbern unfern eigenen Leib an. Aber bas will nirgend bernach. Darum mag ich wohl fagen , baf ich tein recht Raften babe gefeben. Denn es ift boch fonft alles nur halb und ftuctlich gefastet und eine lautere Teuscheren, ba man jum Schein eine Dable geit abbricht, aber gleichwol fonft taglich ben Leib mobi tugelt, ohne was jest mag fenn bei etlichen frommen Predigern und Pfarrherren auf ben Dorfern und font. bie es aus Roth muffen thun, und hohn, Spott und alle Plage bazu leiben, und von niemand einen Biffen Brobs haben Da ift weber Luft, noch Comuct, ober fanfte Zage; bas find bie, bie in ber Welt irre geben, und fie niemand tennet, berer auch die Welt nicht werth ift, (wie die Epiftel an die Ebraer 11, 38. fagt.)

Siehe, bas beiffe ich bie rechte Kaften ber Chriften, wenn man bem ganden Leibe webe thut und zwinget mit allen funf Sinnen, bag er laffen und entbebren muß alles, mas ibm fanfte thut, es gefchebe millig, ober aus Roth (boch bag mans gerne annehme und leibe), man effe Rifche ober Rleifch, aber nichts mehr, benn bie liebe Rathburft forbert, bag ber Leib nicht bruber verberbet ober untudtia gemacht, fonbern im Broang und Arbeit gebalten werbe, bas er nicht muffig, noch faul und geil werbe. Aber fold Raften traue ich mir nicht aufzubringen, mills auch niemand auflegen. Denn es muß ein jeglicher bier auf fich felbft feben und fich fublen, weil wir nicht alle aleich find, bas man teine gemeine Regel barauf ftellen tann, fonbern ein jeglicher, barnach er ftard ift und fuhlet, baß bem Rleifche noth ift, barnach foll er ihm auflegen unb abbrechen. Denn es ift allein gefest wiber bie guft unb Reigung bes Rleisches, nicht wiber bie Natur, und ift an teine gewiffe Regel ober Daaf, Beit noch Statte gebunben, fonbern foll ftete geben, wenn es noth ift, bag man ben Leib im Baum balte und alfo gewohne, bag er Ungemach leiben konne, wenn es gur Roth tame, bag ere thun muste. Und foll fren geben nach eines jeglichen Billfuhre, bas mans nicht mit Gefeben vornehme abzumeffen, wie ber Pabft gethan bat, gleichwie man nicht fann bas Gebet abmeffen, fonbern muß fren laffen, wenns eines jeglis den Anbacht ober Roth gibt und forbert, alfo auch nicht

bas Almofen, wem, ober wenn, ober wie viel man geben muffe, als aus Roth und Gefet gezwungen.

So ferne gehet aber die gemeine Regel für alle Christen, und ist jedermann geboten, mäßig, nüchtern und züchtig zu leben, nicht einen Aag, oder ein Jahr, sondern täglich und immerdar, welches die Schrist nennet Sobriotatem, nüchtern Leben: daß, od sie gleich die hohe Kasken nicht alle können halten, doch es so weit bringen, daß sie mit Essen, Arincen, Schlasen und aller Nothburst des Leibes die Maasse halten, daß zur Roth und nicht zum Uedersluß und Muthwillen diene, und nicht also dier leben, als sey sa zum Fressen und Saussen, Aangen und Springen willen zu thun. Die aber zuweilen aus Schwachbeit etwas darüber geschieht, das gehe mit in den Artischel, der da heißt, Vergebung der Sünde, wie andere tägsliche Geboechen.

Bor allen Dingen aber siehe barauf, bag bu zuvor fromm und ein rechter Christ senst, und nicht durch solch Fasten Gott wollest einen Dienst thun, sondern dein Gotteebienst soll seyn allein der Glaube an Christium und die Liebe gegen den Nahesten, daß du wartest deß, dazu du gefordert bist. Wo das nicht ist, so lasse homehr das Fasten auch anstehen. Denn Fasten soll allein dazu dienen, daß es dem Leibe ausgelegt werde, seine Lust und Ursachen zur Lust moswendig abzuhauen, wie der Glaube inwendig im herzen thut. Das sen genug von dem Fasten gesagt.

Run muffen wir auch bie Worte anfeben, bie Chriftus febet zu allen biefen brenen Studen, Almofen geben, Beten und Raften, daß es foll verborgen fenn, fo werde es unfer Bater , ber in bas Berborgene fiebet, vergelten offents Lich. Denn es ift ein nothiger Troftfpruch fur bie Chriften, bie folde Werde rechtschaffen thun, weil es in ber Welt gewißlich also gebet, bas ibr Berd gefchanbet und fo que aebedt und verborgen wirb, bas frenlich tein Gottlofer kann feben, und ob ers gleich fiebet, boch mit offenen Augen nicht erkennen. Als, bag wir uns zum Erempel fesen, was wir burch Gottes Gnaben Gutes thun und fchaffen, bas fiebet niemand, und fcbilt uns alle Welt nicht anbers, benn als bit Beten, Kaften und alle aute Bercke verachten und verbieten, eitel Unglack und Unfriebe ans richten. Wie wir aber beten, benbe, offentlich und beimlich, bas follen fie nicht feben, wenn fie es fcon boren und baben fteben, und offentlich greiffen mochten, wie wir. zu Kriebe und allem Guten belfen. Denn Gott hat es alfo geordnet, wie bie Schrift faget, Jef. 26, 10., baß' Burdum fein Gottlofer foll Gottes Ehre feben, bas ift, alles, mas Gott rebet und thut, wie auch Jefaias 6, 10. faat : Berftode bas bers biefes Bolds, und lag ihre Dh. ren bide fenn, und blenbe ibre Mugen, bag fie nicht feben mit offenen Augen, noch boren mit ihren Ohren, noch mit bem Bergen verfteben und fich betebren.

Mis gebet es uns auch, benbe, mit unserer Bebre und Leben. Denn ich menne ja, unfer Evangelium fep nicht verborgen an ibm felbft, fonbern fo erfchollen, bas otes Bandchen.

fie es alle feben und horen, fonft tobeten fie ja nicht fo gorniglich bawiber; noch tonnen fie es nicht feben, unb muß bey ihnen nicht bas Evangelium, fonbern verbammte Regeren beiffen. Much feben fie beffelben Fruchte ben uns und unfere aute Berde nicht, bie wir auch gegen ihnen, als unfern Reinben, erzeigen und uns aufs bobefte por ihnen bemuthigen, Friebe und alles Gutes anbieten, und bazu treulich fur fie bitten; noch find fie nicht werth, foldes ju ertennen, fonbern muffen uns eben barum befto greulicher verfolgen. Alfo feben fie auch unfer gaften nicht, wie unsere Prediger williglich hunger und Rummer leiben, bag fie benen Leuten bienen. Aber wenn fie fasten ben einer auten feisten Collation und bren ober vier Galreben, bas ift toftlich Ding und groffe Beiligfeit, gleichwie unfer Gebet muß nichts beiffen gegen ihr Plappern und Seulen in ber Rirchen.

Siehe, also muß das gange Christliche Leben verborgen sen senn und bleiben, und kann zu keinem Ruhm kommen, noch einigen Schein und Ansehen vor der Welt haben. Darum laß es gehen und nimm bichs nicht an, obs gleich verborgen und wol zugedeckt und vergraben wird, daß es niemand siehet noch achtet, und laß dir gnügen, daß es bein Bater broben im himmel siehet; der hat scharfe Augen, und kann weit in die Ferne sehen, abs gleich mit groffer, sinsterer Wolden überzogen und tief in der Erben zu gescharret ist: also, daß aller Christen Leben allein aus Gottes Augen gerichtet sen. Denn es wird boch nichts anders braus, wir leben, wie wir wollen, und machens, so

gut wir immer konnen : fo konnen wir boch ber Welt nicht gefallen, noch recht und gu Dand thun, und foll nicht werth fenn, baf fie ihr laffe helfen und Gutes thun.

Das ift ein Stud bes Trofte, bag wir wiffen, bag bie Belt unfer nicht werth ift, fondern einen andern im Simmet haben, der auf uns und unfer Berd fiehet. anbereift, bager faget: Dein Bater, berin bas Berborgene fiebet, wirb birs vergelten offentlich, baß nicht allein ben bem Sehen foll bleiben, fonbern auch vergolten werben, und nicht heimlich, fonbern offentlich, baß alle Belt feben foll mit ihren ewigen Schanben. Darum lag ifin machen, er wirbs wohl an Tag bringen, baß es nicht bahinten im Kinftern bleibe, auch auf Erben und por ben Leuten, wie auch ber Pfalm 37, 5. 6. lehret und troffet : Befiehl bem Berrn beine Bege und hoffe auf ihn, er wirbs mohl machen und wird beine Gerechtigs feit herfur bringen, wie bas Licht, und beine Sache flar machen, bag fie leuchte, wie bie liebe Conne im Mittaa. Siehe, wie bie lieben Martyrer fo fchanblich find umbracht, und bennoch jest fo berfur leuchten, bag alle Belt bagegen ein lauter Stand ift. Go ift Johannes bug vor unferer Beit verbammt, fo ichanblich, ale nie gehoret ift, und fein Rame (ale fie menneten,) ewialich ausgetilaet; noch fcheise net er fest mit folden Ehren berfur, bag feine Sache und Lehre vor aller Belt muß gepreifet werben, und bes Pabft Ding im Dreck liegt aufe allerschandlichfte.

So last uns jest auch jugescharret und im Berborgenen Meiben, es wird aber bie Beit tommen, bag und Bott wird einmal herfur gieben, bag unsere Cache und Weien muß leuchten vor aller Welt Augen, auch noch bier in biefem Leben; aber viel herrlicher an jenem Mage, wenn ba wird berfur treten fraend ein armer Menfeb, mit feinen Krudten und guten Werden bas gante Pabfithum und Welt zu ichanden machen, bag fein Ding eitel Licht und Rlarheit, jenes aber eitel Unflath wird fenn. Allein. bağ wir uns an Chrifti Bort halten, und nichts bran tebren noch anfechten laffen , ob wir jest beschmist ober ins Rinftere gelege werben von ber Belt, fonbern feben auf ibn und alles thun um feinetwillen. Denn Gottes Berd und Wort fann boch nicht babinter bleiben, fonbern muß berfür ans Licht, wie tief es verscharret und veraraben wird: bag ich mich felbst oft habe verwundert, wenn ich bas Pabitthum gefehen habe, wie ber Teufel bas liebe Evangelium burch bes Dabft Greuel in einen Diffhaufen und Pfüben geführet hat und so tief perschuttet, baß ich bachte, es mare nicht moglich, bag bie Wahrheit immer mehr follte berfur tommen unter fo viel Berfuhrung ber Meffen, Regfeuer und ungablig anderer Greuel; noch bat es berfur gemußt, eben ba es am allertiefften lag und fie menneten, es follte ihr Ding nun ewig fteben.

Also ist es Christo auch selbst gangen, daß sie ihn unter die Erden gebracht hatten und meyneten, sie hatten ihn nun so tief verscharret, daß niemand mehr von ihm singen noch sagen sollte: da bligete es herfür und leuchtete durch sein Wort so stard, daß sie alle drüber mußten ewiglich zu boben gehen. Darum sollen wir auch sicher sepn, weil

wir sein Wort haben, das unsere Lehre und Werd muß ans Licht tommen und por aller Belt Augen gerreifet werben, obs gleich jest verborgen liegt, es fen benn, bag Gott felbft muffe im Dundeln bleiben. Siebe, bas ift bie troffliche Berheiffung, und gegeben gur Bermahnung, obs ben ber Welt nicht angesehen wird: benn fie ift zu blind. und als wenig fie Gott erkennet, fo wenig kann fie fein. Wort und Werck erkennen, und foll nimmermehr bazu. tommen, bag fie febe, welch ein groß Ding es um ein getauft Rindlein, ober einen Chriften, ber bas Sacrament empfabet und gerne Gottes Wort boret, fonbern muß es anfeben als fur ein ichlecht Bafferbab, ober Stud Brobs, und ein unnus Gefdmase. Go flehet fie auch nicht, mas ber thut, ber ba recht faftet ober betet. Darum befehlen wird bem, ber es feben tann, und hoffen, baff er bie blinben, tollen Beiligen zu ichanden machen wird mit ihrem aroffen, gleiffenben Befen, bamit fie jest ber Chriften Leben und Berd verbundeln.

19. Ihr follt euch nicht Schäfe sammlen auf Erben, ba fie die Motten und ber Rost freffen, und babie Diebe nachgraben und stehlen 2c.

Er hat bisher erstlich ihre falsche Auslegung ber: Beben Gebote gestraft, und die verschorrene und verbundelte Lehre geläutert und rein gemacht, darnach wider ihre falsche, gleissende Werde die rechten guten Werde geleheret: also, daß man beybe, die Zehen Gebote recht verstehe und die Werde rechtschaffen thue. Run fabet er an, zu

warnen wider bie Anfechtungen, so diese Lehve hindern, und treibt solches saft durchaus die zum achten Capitel, und wirds aus der Maassen gut machen, als ein köftlicher Weister, der nichts unterläst, was dazu dienet, daß ex uns in der rechten Lehre und Leben behalte.

Und zum erften nimmt er fur fich bas fcone, groffe Lafter, welches ba beißt ber Geis. Denn bas find faft bie gwo ichanblichften Plagen, fo ba immer mit folgen, wo man bas Evangelium lehret und barnach leben will. Bum erften falfche Wrediger, fo bie Lehre verberben : -barnach Junder Beis, ber ba binbert am auten Leben. Wie wir jest feben, nachdem bas Evangelium wieber ift geprebiget, bag bie Leute viel geitiger werben, benn guvor, scharren und fragen, als mollten fie gar hungers fterben, welche porbin in ber Blindheit giengen, als maren fie verftarret. lieffen ihnen predigen, was einem jeglichen traumete, und gaben, mas fie follten, mit Saufen, bag fie felbft nicht faben, noch klagten, was ihnen abginge; jest aber, weil ihnen bie Augen find aufgethan, baf fie feben, wie fie leben und rechte gute Berde thun follen, feben fie fo genau auf ihren Pfenning und geften, als wollte jeglicher gerne ber Welt Gut allein ju fich reiffen: bag iche nicht tann anders beuten, noch recinen, wo es hertomme, benn bas es muß eine lautere Plage fenn vom leibigen Teufel, ber allezeit neben bem Lichte bes Evangelit bis schandliche Lafter, belleibigen zu binbern, mit einwirft. Denn bas Evangelium gibt uns ja ben Troft, bas wir nicht allein bort ewig leben follen, fonbern auch bier zu effen gnug

haben, wie Pfaim 8, 7. 8. stehet, daß Christus ein Konig und herr foll seyn über alle Welt und in seinen handen habe Schafe und Ochsen und alle Thiere auf Erben,
daß er uns ja nicht wird lassen hungers sterben. Nun
das wissen wir; noch steden wir auch selbst viel tiefer im
Seit und Sorge zeitlicher Rahrung, benn zuvor, und will
und allenthalben sehlen und zurinnen, und können nicht
ben zebenten Theil Gott zu Ehren geben deß, so wir zuvor dem Teusel in Rachen verschüttet haben.

Soldes bat Chriftus auch an viel mehr Orten aezeiat und zuvor gelagt, als ba er feine Apostel ausschicket, gif prebigen, ift feine großte Sorge und Warnung, baß fie fich buten für ben zwenen, falfder Lehre und Geis, und befiehlet ihnen hart, bag fie teinen Borrath follen mit fich auf ben Bea nehmen, noch forgen, was fie effen und trinden follen, Matth. 10, 9: alfo, bas es (wie gefagt) bie zwen fcanblichften Stude fenn in ber Chriftenheit, baburch es aar verberbt wirb, geiftlich ber Glaube, burch falfche Behre, leiblich bie Fruchte, burch ben Geig. Darum ift bier Predigens und Warnens noth, wenn bie Lehre und Leben angerichtet ift, bag man ja wohl aufebe, bag man baben bleibe und fich nicht laffe wieber bavon führen burch falfche Beutung ber Schrift, barnach fich bute vor bem Geis, bas er und nicht beimlich erfchleiche und einnehme, alfo, bag wir unfer Datum feten aufe Beitliche, bag wir bier anua baben, als fen es bamit ausgerichtet.

Denn es ift ein gefahrlich, antlebend liebel und tann dinis einen feinen Schein und icon Gebanden maden, baf

es auch bie Christen betreuget und niemand sich bafür tann sicher wissen. Denn wenn sie sehen, wie es ihnen gehet in der Welt, die ihnen alle Plage anlegt und nicht einen Bissen Brods gonnet, daß sie ihrenthalben wohl müsten Hungers sterben, wie man jest dir armen Prediger läßt Aummer und Noth leiben: so werden sie also angefochten, daß sie auch denden, wie sie was triegen und für sich bringen, daß sie in der Welt bleiben tonnen, so lange, dis sie gar in die Weltsorge und Geis gerathen, und darüber ihr Predigtamt fallen und liegen und etliche das Coangelium gar fahren lassen.

Stehe, barum fahet nun Christus mit viel Worten an zu predigen wider den groffen Abgott Mammon, und mahlet ihn aufs allerschändlichste ab, daß man sich ja dafür hüten solle, und spricht zum ersten: Sammlet euch nicht Schäse auf Erden, da sie die Motten und der Rost fressen, die Diebe barnach graden. Da gibt er denen Schäsen auf Erden drey Zundgrüdner, nemlich Rost, Motten und Diebe. Das sind ja schändliche häter, wenn man sie über Schäse setet. Nun hats Gott sein geordnet, daß, wo ein Schad ist, da mussen auch solche Gesellen seyn, die sein hüten, gleichwie gemeiniglich die Sperlinge oder Ratten und Mäuse den dem Korn. Denn es ist auch nichts befers werth, weil wir des Gelbs und Suts nicht recht brauchen, sondern durch den leidigen Geis zu uns scharren und keiner dem andern gibt, noch gönnet ze.

Es heiffen aber nicht allein Motten und Roft, so bie Rleiber, ober Eisen und Ere fressen, noch Mause und Ratten, die man mit Rallen fanget, auch nicht bie allein Diebe, fo beimtich bie Raften raumen, fonbern auch bie groffen, lebenbigen Motten und offentliche Diebe, als bie aroffen Gifenfreffer und Scharrbanfen zu Bofe, die einem Rurften tonnen Boben und Beutel lecren und aulest um elles bringen, mas er bat; alfo auch in Stabten, nicht allein, bie einem Burger gum Saufe hinein fteigen, fonbern eine Stadt fein beimlich ausfaugen mit Buchern und Schinden auf bem Marct und mo fie fonnen. Alfo, baf furgum, wo Gelb und Gut ift, ba muffen auch Scotten und Diebe fenn, barnach gerichtet, und ift alles in ber Belt voll folder Ratten und Maufe, mo nur Leute unter einander wohnen. Denn mas ift ein untreuer Rath gu Bofe ober Amtmann anbers, benn ein folder Roft ober Motte, ber nirgend zu bienet, benn bag er eines Rurfte. Gelb und Gut wegfriffet, weil etwas ba ift? Bie benn iest folder Beudiler viel find, bie mit taglichen, fumeren, unnothigen und vergeblichen Koftungen bie Fürften arm machen und nichts barnach fragen, ob ein Kurft gebene ober perberbe, wenn fie nur in feinem Gelbe Berren fenn und regieren, wie sie wollen.

Alfo auch in allen Stabten und Dorfern findet man alles voll eitel Ratten und Motten, benbe, groffer und Bleiner, heimlich und öffentlich, als Schuster, Schneiber, Fleischer, Beder, Bierbrauer und Schenden, und andere handwerder, Arbeiter und Taglohner. Ja in einem jeglichen haufe, wer einen faulen, untreuen Anecht ober Maad bat, was bat er anders, benn einen Kornwurm,

ber ihm mehr wegfrist, benn wenn er ben Boben voll Ratiten und Maufe hatte? Nun siehe, was ber Mammon vor ein feiner Gott ist, ber trine bessern huter und hofgesinde um sich hat, benn eitel Rost und Motten, daß, wenn man lange grosse Schätze gesammlet hat, so muß boch so weggefressen werden von solchem Gesinde, daß sein niemand froh wird, noch geneusset, ber es geniessen sollte. Und sind nicht viel grosser herren und Fürsten Schätz jemal wohl angelegt, sondern gemeiniglich durch Kriege verheeret, oder durch solche lose Freswürmer aufgeretet, oder sonst unnüglich umbracht und verschleubert! Darum sind die am besten dran, die nicht viel Schätze haben; benn sie haben nicht viel Ratten zu ernähren und dürsen sich vor Dieben nicht fürchten.

Wie aber, soll man benn gar teine Schafe haben, und alle hiermit verdammt seyn die Schafe aus Erben sammt len? Das muß ja-auch nicht seyn. Denn sollten sie alle thun, wie du und ich, so hatte morgen niemand nichts im hause und hose. Es muffen ja herren und Farken: Borrath schaffen und haben sur Land und Leute. Denn dazu hat Gott Gold und Silber erschaffen und ihnen Bergwerde gegeben. So lesen wir in der Schrift, daß Moses ben König lehret, daß er nicht sollte zu viel Pferde, Gold und Silber haben, 5. Mos. 17, 16. Damit läßt er ja zu, daß er möchte mässig Schase sammlen, wie auch der König Salomo selbst von sich rühmet und der Patriard Joseph so viel sammlete, daß er das gange Agypten, mit Korn, Geld, Gut, Bieh und Leib dazu, des Königs eigen machte,

als gant leibeigene Leute. So hatte Abraham auch viel Schafe, Golb und Silber, damit er handelte und kaufte. Was wollen wir benn hiezu sagen, daß er so klar verbeut, wir sollen nicht Schähe sammlen, so er doch (wenn man mit ihm rechten wollte) auch selbst einen Borrath gehabt, weil ihm Judas den Beutel und Gelbst nachtrug, und dennoch immer etwas Baarschaft hatte, daß ihnen nie etwas gemangelt, wenn er die Junger ausschiefte, wie sie selbst sagten? Warum verbeut er denn hier solches und sagt, sie sollen kein Geld, noch Taschen, noch Schuh mit sich tragen?

Antwort: Es ist oft genug gesagt, daß Christus in bieser Predigt lehret einen einzelnen ober Christensmann, und daß weit von einander zu scheiben sen ein Weltmann und ein Christe, oder eine Christliche und weltsliche Person. Denn ein Christe heißt weder Mann noch Weib, Jung noch Alt, Herr, Anecht, Kanser, Fürst, Bauer, Bürger, noch nichts, was in der Welt gehet und genennet mag werden, hat teine Person noch Larven nicht, und soll nichts in der Welt haben noch wissen, sondern ihm gnügen lassen an dem Schat im himmel. Wer nun solsches nicht wohl unterscheidet, der kann solcher Sprücke keinen recht versteben.

Ein Fürst tann wol ein Fürst senn; aber als ein Chrift muß er nicht regieren, und nachbem er regieret, heißt er nicht ein Chrift, sondern ein Fürst. Die Person ist wol ein Christ; aber bas Amt ober Fürstenthum gehet sein Christenthum nicht an. Denn nachbem er ein Christ ist,

lehret ihn bas Evangelium, baf er niemanb foll Leib thun, nicht ftrafen, noch rachen, fonbern jebermann vergeben, und was ihm Leib ober Unrecht geschieht, foll er leiben. Das ift (fage ich) eines Chriften Lection. Aber bas murbe nicht ein aut Regiment machen, wenn bu bem Rurften wollteft atfo prebigen; fonbern fo muß er fagen: Meinen Chriftenftanb laffe ich geben zwischen Gott und mir, bas habe feinen Bescheid, wie ich gegen ihm leben foll; aber über und neben bem habe ich in ber Belt einen andern Stand ober Umt, baf ich ein Rurft bin. Die Verson gebet nicht gegen Gott, fonbern zwischen mir und meinem Banb und Leuten. Da gehoret nicht ber, wie bu gegen Gott leben und was bu'fur bich thun und leiben follft; bas las fut beine Chriftenperson geben, als bie nichts mit Lanb unb Leuten zu thun hat. Aber beine Rurftliche Berfon foll ber feines thun, noch bamit zu schaffen haben, sonbern benden, wie sie bas Regiment handhabe, Recht und Krieben balte und fcute, bie Bofen ftrafe.

Siehe, so sind bende Stande ober Aemter recht getheiset, und boch in einer Person, und so zu rechnen widerwartig, das eine Person soll zugleich alles leiden und nicht leiden; aber also, das jeglichem Amte das seine unterschiedlich zugetheilet werde; nemlich, wie gesaget, wenn michs antrifft als einen Christen, so soll ichs leiden, aber wenns antrifft eine weltliche Person, so nicht zwischen Sott und mir, sondern an Land und Leute gebunden ist, (welchen mir besohlen ist, zu helsen und zu schüben, und das Schwerd bazu in die Sande gegeben) da gilts nicht leiden, sondern

bas Wiberspiel. Also bat ein jeglicher Menfc auf Erben 2000 Versonen, eine fur fich felbft, an niemant verbunben, benn an Gott alleine : barnach eine weltliche, bamit er an andere Leute gebunden ift, wie wir benn in biefem Leben unter einander fenn muffen, als ein Chemann ober Sauswirth an Weib und Kind, welcher, ob er wol ein Chrift ift, foll er boch von ben Seinen nicht leiben, bag fie Buberen ober Muthwillen im Saufe wollten üben, fonbern bem Bofen wehren und ftrafen, bag fie thun muffen, mas recht ift. Wenn bu nun folden Unterschied recht weiffeft. fo ift Chrifti Lebre leicht zu verfteben; benn er rebet bier und in allen feinen Prediaten nichts bavon, wie eine Beltperfon thun und leben foll, fondern wie bu rechtschaffen beben follst gegen Gott als ein Chrift, ber fich nichts zu bes kummern bat um bie Welt, sonbern allein bencken foll nach einem anbern geben.

So sage nun auch zu biesem Tert: Meine Merson, bie ein Christe heißt, soll nicht für Gelb sorgen, noch sammlen, sondern allein an Gott mit dem hengen hangen. Aber aussertlich mag und soll ich des zeitlichen Guts brauchen, für meinen Leib und für andere Leute, so senne meine Weltperson gehet, Gelb und Schäge sammlen, doch auch nicht zu viel, daß auch nicht ein Geiswanst daraus werbe, der nur sur such seltperson muß Geld, Torn und Borrath haben eine Weltperson muß Geld, Torn und Borrath haben für sein Land, Leute oder andere, die ihm zugehören. Als wenn man könnte so regieren, wie der Patriard Josesph in Egyptenland, daß alle Boben und Kästen voll Borseph in Egyptenland, daß alle Boben und Kästen voll Bor-

raths waren, und bas Land so fassen, bas es mit allez Rothburst versorget ware, bavon man könnte ben Leuten helsen, vorstrecken und austheilen, menns Roth ware: bas ware ein recht seiner Schat und bes zeitlichen Guts wohl und Christlich gebraucht. Denn was ein Fürst sammlet, das sammlet er nicht für sich, sondern als eine gemeine Person, ja ein gemeiner Bater bes gangen Landes. Denn wir mussen ja nicht alle Bettler senn, sondern ein jegticher so viel vor sich bringen, daß er sich nähren könne und nicht andere beschwere, und dazu andern heise, und also einer zum andern sese, wo es noth thut.

Alfo folite eine jegliche Stadt sammlen, fo viel fie tonnte, zu gemeiner Roth, ja auch ein jeglich Kirchspiel einen gemeinen Raften fur die Urmen. Das hieffe nicht unrecht, sondern Chriftich Schabe gesammlet.

Aber die so geigen und scharren, daß sie nicht können aushören, und doch niemand lassen geniessen, daß auch sie seitet nicht frolich dursen brauchen, denen soll es auch so geben, wie hier stehet, daß eitet Motten, Rost und Diebe wegfressen, daß, wie es gewonnen ist, wieder hingehe; wiewel es sonst auch oft geschieht, daß, obs gleichwohl gesammlet ist, dennoch so ausgefressen wird. Denn es muß doch dem zeitsichen Sut auf Erden nicht besser widerschwen. Seizes sun denen so, die doch rechte Schähe sammlen, wie vielmehr denen, die nichts andere suchen, denn das Geld, nicht aber den Brauch, Rugen und Frucht des Gelds; denn es ist hier so gesegnet, daß Motten und Rost mußen des Weldes; denn es ist hier so gesegnet, daß Motten und Rost mußen debt den wer

ben, daß doch keinem gelinget, ber so geihet und krahet; und wenn ein Bauer schon viel gesammtet hat, muß ers boch nicht brauchen, stehet ihm auch nicht an, sondern muß vergraben, daß es weber ihm, noch andern zu Ruge komme, ohne daß die Wurmer bron nagen und beissen, oder den Landskriechten und Junder Scharrhausen zu Theil werde, daß es ja nicht bester angelegt werde.

Go will nun Chriftus mit biefen Worten uns ans bem Sinn reben, bag wir nicht fo geigen nach bem Dammon, und rebet fo verachtlich und fcmablich bavon, bas er ihm nicht konnte nehrlicher reben. Denn was ift bas vor ein Gott, ber nicht fo viel vermag, bas er fich bes Rofts und ber Motten erwehren konnte, sonbern muß fich taglich wege freffen und verzehren taffen und ba liegen jebermann gum Raube, bağ ibn friffet, mas bruber tommt, und ein jeglicher Dieb wegtraget. Das ift ja verbruftich, einen folden obnmachtigen Gott baben, ber Roft, Motten und Dieben unterworfen, ber boch bie gange Belt regieret. Darum follten wir une ichamen, bag wir folche Leute find, bie fich an folden roftfreffenben Schat bangen und alle ihren Eroft brauf feben. Beil ihr benn foldes miffet (will er fagen), fo feset euer Gere nicht barauf, bag ihr auf Erben Schate fammlet, fonbern lagt euch gnugen an bem, mas euch Gott bier aibt, und fesets in bie Gefabr, bas euch moge umkommen ober gestommen werben. Denn es wirb nichts anbers braus, sonberlich wer ba will ein Chrift fenn und feinen Berren bekennen ober prebigen, ber muß alle Stunben gewarten, bag man ibn ausbeiffe und verftoffe, als

ber bie Welt und alle Teufel hat auf sich gelaben. Golt ers benn ausführen, fo muß er einen Duth fassen, bag er ihre Schäge und Guter verachten konne und einen andern, bestern Schas wise.

Darum fpricht er: Sammlet euch Schase im Sim mel, bas ift, lagt ber Belt ihre roftfreffige, rauberische und biebische Schabe, als bie nichts beffers werth ift, bag fie ihre Luft und Aroft baran babe. Aber ihr, fo nicht von ber Belt fenb, fonbern gen himmel geboret, unb burch mein Blut bazu erfauft fenb, bas ihr ein anber, emig But follt haben, bas euch bereit und beftellet ift, laffet euer bert bier nicht gefangen nehmen, fonbern, ob ihr in foldem Amte und Stande lebet, baf ihr mußt bamit um. geben, baß ihr nicht baran banget, noch ihm bienet. Trachtet aber barnach, wie ihr jene Schate friget, bie euch im himmel benaeleat find. Denn bas find rechte Schate, ba nicht Motten noch Roft konnen zukommen, und mobl ficher find por allem, mas freffen und fteblen fann. Denn fie find fo gelegt, baf fie immer gans und frisch bleiben, und fo vermabret, bag niemand barnach araben fann.

Wer nun will ein Chrifte senn, ber mag ihm diese Beigung und Rhetorica lassen gefallen. Denn es sollte ja einem geigigen Banst gefallen und sein herz lachen, wenn man ihm einen solchen Schaf zeigete, ben kein Rost fressen und kein Dieb stehlen konnte. Aber die Welt soll solches nicht achten, weil sie es nichtssiehet noch tappet, sondern bleibet an dem Golde und Silver hangen, das sie siehet

gleissen, ob sie wol weiß und siehet, baß es nicht eine Stunde sicher ist vor Rost und Dieben. Aber wir prebigen auch benenselben nicht. Wer sich nicht will an Christi Wort halten und sich richten nach bem unsichtigen Schatz, ber sahre immer hin, wir wollen niemand mit den haaren herzugiehen. Aber siehe zu, wenn diß bazu kömmt, daß du sollst und mußt bavon sahren, so russe benn beinen Schatz an, ben du gesammlet hast und beinen Arost darauf gesett, und siehe, was du daran habest und dir damit gesholsen sev.

Aber es gehet, wie geschrieben flehet Pf. 76, 6. Die reichen Banfte, bie bem Mammon gebienet hatten, ba fie follten fterben, ba funben fie gar nichts. Das ift ja ein fdredlich Ding, bag bie, fo ibr ganges Leben bem Dam= mon gebienet, und um feinetwillen manchem Unrecht und Schaben gethan und Gottes Bort verachtet, boch in ber Roth nicht ein Haar breit konnten genieffen. Da werben ihnen erft bie Augen aufgethan, bas fie in eine andere Belt feben und um fich tappen nach bem, was fie gefammlet haben zum Borrath, fo finden fie nichts und laft fiemit Schanden leer binfahren : fo wird ihnen benn fo angft und bange, baß fie barüber vergeffen, mas fie gefammlet haben, und im himmel auch nichts finben. Und geschieht ihnen eben, wie Chriftus, Buc. 12, 19. 20., fagt von bem Reichen, ber einmal einen toftlichen, auten Berbft erlebet' batte, bag er bie Scheuren wollte abbrechen und groffer machen, und bachte, nuft aute Tage zu haben, und fprach: Liebe Seele, bu baft nun groffen Borrath auf viele Sabre,

iß und trinc und habe guten Muth. Siehe, das ist das Bauerliedlein, das alle Geiswänste singen; aber was folget darauf? Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und weß wird es senn, das du bereitet hast? Also hat er beyde, diesen Schas verloren und muß seines gesammleten Guts auch beraubet werden, und so schallich, daß er auch nicht weiß, wer es kriegen soll.

Denn so gehets in ber Welt, weil man felten groffe Schäge gottlich zusammen bringet, baß sie es nicht muffen so wohl anlegen, als sie gerne wollten, ober jemand zu Ruge kommen, sondern so verstieden, daß es niemand weiß, wo es bleibet, wie ich bereits viel erlebet habe. Und sonderlich, wo ein Krieg angehet, da gehets nach Freuden und Wunsch, wie der Teufel will, daß es kriegen die Ciffenfresser, denen es nie gedacht ist, und dazu den Leuten alle Plage basur anlegen.

Darum, wenn gleich einer lange sammlet und jemand fragt, wer es kriegen soll: so muß er sagen, er wisse es nicht, Ps. 39, 8. Und kommt boch bahin, daß es nicht so geräth, wie ers gedacht hat. Darum ist er ja ein großser Rarr, daß er alle seinen Trost und heil barauf seget und sich sein Lebtage mit solcher Sorge und Angst zumartert, und boch selbst nicht weiß, wem ers vorgesammlet hat; noch wills niemand achten. Denn der Menschen Blindheit und Bosheit ist zu groß, und die Welt will kureum Welt bleiben und die Plage haben, daß sie dem rostfressigen Schat diene. Und wenn sie lange gedienet und Gott erzurnet hat, so muß sie zu Lohn haben, daß er am letten

nicht kann helsen und läßt sie das Rachsehen und dazu Spott und Schaben haben. Das läßt sie ihr nicht wehren, so wenig dem Feuer zu wehren ist, daß es nicht brenne, oder Wasser nicht lösche. Darum laß sie nur fahren, und wisse, daß dis dir, als einem Christen, gepredigt sit, daß du bendest, wo du beinen Schaß haben und sicht kan verrückt, noch einem andern werben, und untersdes des weltlichen Guts brauchest und gehen lassest, und untersdes des weltlichen Guts brauchest und gehen lassest, wie es gehet, als eine sahrende Paabe, und wo du so Schäge sammlest mit Sott und Ehren, so wird er auch zusehen, daß es bleibe, wo es bleiben soll, daß es bennoch unverloren sey, sondern wohl angelegt und viel Gutes bamit geschasserve.

Das beschleuft nun Christus mit einem Spruch und spricht: Wo de in Schat ist, da wird auch bein Dert senn. Das ist gleich geredt, als wir Deutschen von einem Geiswanst sagen: Geld ist sein hert, das ist, wenn er nur Geld hat, das ist seine Freude und Trost und Summa sein Gott; wiederum, wenn er nichts hat, das ist sein Tod, da ist tein hert, Freude noch Arost. Darum will er sagen: Schet euch sur und prüset euer eigen hert, und wisse gewistich, daß euer hert wird gar an dem Orte senn, da euer Schat sit, wie man auch sonst psieget zu sagen: Was dem Menschen liedet, das ist sein Gott. Denn da trügt ihn sein hert zu, gehet Tag und Racht damit um, schläft und wacht damit, es sey Geld oder Gut, tust oder Ehre. Darum sehe nur aus dein eigen Pere,

so wirst bu balb finben, was barinne stedt und wo bein Schat ift. Denn bas ist ja wohl zu fühlen, ob bu so groffe Lust und Fleiß bazu halt, baß bu Gottes Wort hörest und barnach lebest und jenes Leben erlangest, als wie bu viel Gelbs und Guts sammlest und vor bich bringest.

Denn, ift bas Bert fo gefinnet und fich auch alfo beweiset, wo es zu beweisen ift, bas ich lieber nicht allein Gelb und Gut, fonbern quich meinen Sals verlieren wollte, benn bas Evangelium laffen ober verachten, und bem Rachs ften Unrecht und Gewalt thun um meines Rubens willen: fo tann ich fchlieffen, bag Gelb und But nicht meines bersens Schat ift, ob ich gleich auch fammle und zu rathe balte, fonbern, baffelbe fren in bie Gefahr und Schange gefest, nach einem anbern Schate trachte im himmel, nemlich in Gottes Bort verborgen. Wieberum aber, wenns also um bich ftehet, bag bu latteft prebigen, lebren und vermahnen, was man will, und geheft bin und bendeft, wie bu genug habeft und beinen 'Dracht fuhreft, nichts barnach frageft, ob bu bem Rachften recht ober un: recht thuft, wenn bu nur bas Deine habeft und beine Rechnung fo macheft, bag bu mit einem Pfenning zween, ja zeben fammleft, Gott gebe, wo er mit feinem Bort und - Prebigern und bie Welt mit ihrem Recht bleibe: ba fannft bu ja auch greiffen, bag bein Schat nicht broben im bimmel ift, fonbern ben bem Roft und Motten ftedt, foggr, bağ bu lieber Gott und Welt ergurneft, ehe bu wollteft bir einen Pfenning laffen abgeben und um ihrentwillen etwas laffen fahren; wie jest Bauer, Burger, Abel, allenthalben unverschamt rebet und lebt, die um eines hellers willen burfen Gottes und sein Weltregiment in die Schanze schlagen, auf daß ja dieser Spruch wahr bleibe und mit der That sie überweise, weil sie nicht wollen horen, noch ihnen sagen lassen. Denn es wird doch nichts anders draus, wenn wir uns gleich lange darum bekummern und gerne anders sehen. Darum ist das beste, wenn mans ihnen gefagt hat, daß man sie lasse sahren und ja so sehr verachte und lache, als sie uns thun. Denn Gott spricht, Ps. 2, 4. 5., er könne anch lachen und so lachen, daß es ihnen wird ein sauer Weinen werden, daß heißt, er wird mit ihnen reden in seinem Jorn und in seinem Grimm wird er sie schrecken.

22. Das Auge ift bes Leibes Licht, wenn nun bein Auge einfaltig ift, fo wird bein ganger Leib Licht fenn.

Dus ift eine Warnung, baß wir uns nicht laffen betrügen burch die schone Farbe und Schein, bamit sich ber Seit tann schmuden und ben Schald beden. Denn, wie ich habe gesagt, es ist tein kaster unter allen leiblichen kastern, bas die Leute mehr betreuget und gröffern Schaben thut, bende, bem Evangelio und seinen Früchten. Denn es ist ein solscher Sesell, ber da hindert, wo er kann und mag, daß daß Evangelium nicht geprediget werde und ben den Leuten bleibe. Und obs gleich geprediget wird, so sind boch die Prediger, so in den Seit gerathen, auch kein nüte: also daß, bende, ber Leute halben, die es horen sollen und die es predigen sollen, gedämpst wird, daß, die es wohl haben, wollen die

Prebiger nicht nabren und laffen fie ihrenthalben wol Bungers fterben, und weil foldies bie Prebiger feben, geben fie fich auch barauf, baf fie nicht burfen ber Leute Gnabe leben. Die find benn viel fcbablichere Reinbe, benn bie anbern. Denn obgleich ein Bauer geitig wird und nichts gibt, bas Evangelium zu erhalten, fann bennoch ein Prediger ernähret werben, obs auch gleich fummerlich gugehet. Aber wenn bie Prebiger felbft brein gerathen, fo wird ihnen bas Epangelium nicht fcmeden, bag fie barum follten etwas leiben und magen, fonbern werben ihre Rechnung barauf machen, bag ihrem Bauch nicht abgebrochen werbe, und prebigen, was man gerne boret und Gelb traat. Darum gibt St. Paulus biefem Lafter ben Ramen fonber-Lich, bag es beißt ein Gosenbienft, ober Abaotteren, als bas ftracks wiber ben Glauben gehet, welcher ift bie rechte Gotteren, ober Gottes Chre, Eph. 5, 5. Col. 3, 5. Denn es machet ben Mammon und ohnmachtigen Pfenning gu feinem Gott und herrn; was ber will, bas thut er, fo lebt und prebiat er und ift aar fein eigen und gefangen. bas er nach Gottes Wort nichts mehr fragt und nicht einen Beller um feinetwillen in Gefahr feset.

Nun kann Chriftus nicht mehr bazu thun, benn baßer solche Laster strafet und bafür warnet, wer sich will
warnen lassen, wie es benn wohl noth ist. Denn auch bie Frommen sich schwerlich bafür hüten können, baß sie nicht betrogen werben. Aber bie anbern gehen sicher bahin, als gar darinne ersossen, ungeachtet, was man prebigt und sagt. Die Juden waren auch solche Gesellen, in ihrem Geig ersoffen, wie beun er sie immer mußte schelten; und alle Propheten wenn sie vom Glauben ausgeprediget haben, so ist nichts, benn eitel Strafen und Schreven über ben Geig, wiber ihre Prediger und falsche Propheten eben sowol, als ben gemeinen haufen. Aber es half auch nichts, ohne ben wenigen, bie noch baben behalten wurden, um welcher willen Christus und wir alle noch mussen, bigen, und die andern fahren lassen, weil sie wollen bes Teufels sepn.

Nun, biesen Spruch hat Christus auch mehr benn einmal gebraucht, als einen gemeinen Spruch, nicht allein auf ben Geiß, sonbern auch auf anbere Stude, sonberlich auf bie Lehre. Denn in ber Lehre gehets so zu, daß die Rottengeister und Lügenprediger vorgeben, sie meynens von gangem Pergen und rechtem Ernst, und suchen Gottes Chre und ber Seelen Peil, daß niemand so sehr rühmet und schwöret, als sie. Da hält er ihnen vor die Warnung: Siehe dich vor, daß bein Auge einfältig und nicht ein Schaldsauge sen, das ist, daß beine Meynung und Rühmen recht und nicht ein heimlicher Schald sey, und dich selbst nicht betrügest mit salschen Wahn und Gebanden.

Des muffen wir ein wenig weiter ben Aert ansehen und grob anzeigen mit Erempeln (wiewol es nicht möglich ift, alles zu erbenden, wie mancherley sich der Schald verbreben und beheifen kann), auf baß man sich lerne bafür huten. Denn es ift auch ben ben Christen eine gemeine Ansechtung, das niemand gläubt, das so wenig Leute rein bavon finb; benn bie hegben und andere machens fein grob, bas mans wohl greiffen tann.

Daß nun Chriftus spricht: Das Auge ist bes Leibes Licht, ist von bem natürlichen Leibe genommen. Wenn ber kein Auge hatte, so hülfe keine Sonne, wenn sie noch hundertmal so helle schiene. Darum hat der Leik kein ander Licht, das ihn führen und weisen möge, denn das Auge; weil er damit sehen kann, darf man nicht sorgen, daß er muthwillig neben der Brücke in die Elbe sahre, oder durch hecken oder Busche gehe, oder ins Feuer, oder unter die Spiesse lausse; weil er dahre, der der der Krücke in die Elbe sahre, oder durch hecken der Busche gehe, oder ins Feuer, oder unter die Spiesse lausse; denn das Licht verwahret ihn wohl vor Gesahr und Schaden. Wer aber kein Auge hat, und soll gehen, der gehet über hols und Stein, die er sället und den hals stürget, oder im Wasser ersauft; denn es ist kein Licht, sondern eitel Kinsternis da.

Also (will er sagen) gehet es auch im Christlichen Wesen, sonberlich mit dem Geig. Da siehe zu, das dein geistlicher Leib habe ein Auge, das ist, eine rechtschaffene, gute Meynung und Berstand, das du wissest, wie du glaubest und lebest, und nicht dich selbst verführest mit falschem Wahn und Dünckel. Als zum Exempel, wenn du so denckest: Ich will arbeiten und etwas thun, daß ich etwas erlange und mich nähre mit Weib und Kind, mit Gott und Ehren; und gibt Gott, daß ich meinem Rächsten auch kann dienen und helsen, das will ich gerne thun. Siehe, das ist das Licht oder geistlich Auge, aus Gottes Wort, as dir zeiget, was beinem Stand zugehöret und bich eiset, wie du ihn führen und barunne leben sollst. Denn

bas ist recht und muß senn, weil ber Leib hier lebet, baß ein jeglicher etwas schasse, baß er kich nahre und haus balte.

Aber da fiebe nun zu, daß folch Auge nicht ein Schald werbe und bich betruge, fonbern bas bu es thuft einfaltiger Mennung, und allein bas porbabeft, bas bu arbeiteft und thuft, mas bein Stand forbert, gur Rothburft fur bich und ben Rachften, und nicht unter foldem Dedel etwas anbers fucheft, nemlich, wie bu beinen Geis bamit fulleft. Denn barauf ift Fleifch und Blut ein Deifter, bas foldes Lichts migbrauchet und gum Schein porwenben fann. 2016 wenns nun angehet, bag bu etwa eine Rabrung vor bich bracht baft; bas bir foldes geliebt. und nur bendeft, wie bu es ben einander behalteft und grafs fer macheft, und wo bu einen Gulben haft, noch gerne geben bazu batteft: flebe, ba lauft bas Schalds Auge mit, bas nicht allein febet auf bie Rahrung unb Rothburft, fonbern auf feinen Geis, und tann fich boch fein fcmuden, bag es nicht ben Beig fuche, fonbern thue, was ibm Gott befohlen bat, und nehme an, was Gott gibt.

Wohlan, ba kann bir niemand ins hers sehen und bich richten; aber siehe du sethsk zu, daß bein Auge nicht ein Schaldsauge sen. Denn es ist bald geschehen, und liebet machtig sehr; sonderlich wenn man fühlet, was es zuträgt und gewinnt, so ist die Liebe durstig und wird nimmer satt, und die Natur ohne das sonst dazu geneigt; so kommt benn huren und Buben zusammen, und gehet, wie es gehen soll, daß es wahr ist, wie man sagt: Occasio kaoit

furem, Gelb macht Scholde. Darum warnet Chriffus bie Seinen so fleissig. Denn bie Welt ist ein lauter hurenhaus und gar in diesem Laster versendt; und wir guch seibst mussen darinnen leben, und solche Erempel und Reistung uns ansicht, daß wir in grosser Sesahr stehen und wohl vorzusehen haben, daß wir uns den Teusel nicht lassen reiten.

Wenn nun bein Muge einfaltig ift, fpricht Chriftus, so ift bein aanser Leib Licht, bas ift, alles, was bu thuft und lebft in aufferlichem Banbel, nach beinem Amt und Stanbe, bas ift alles rechtschaffen, gebet nach Gottes Wort, aus rechter Mennung, bag es leuchtet, wie bie Sonne por Gott und Menfchen, und beftehet vor aller Belt, und ift alles, was bu thuft, toftlich, und fannk mit gutem Gerviffen bes zeitlichen Guts brauchen, als reblich und gottlich gewonnen. Wieberum, wenn bein Muge ein Schald ift, bag bu nicht barinn hanbelft, wie bein Umt und Gottes Befehl gibet, fonbern tritteft aus ber Bahn, und benckeft nur, wie bu beine guft und Liebe gum Gelb buffeft: fo ift bein ganger Leib finfter, und alles, mas bu thuft, por Gott verbammt und verloren, ob bu aleich por ber Belt ein frammer Mann gescholten wirk. Denn ber Leib laffet fich fuhren mit feinem ganben aufferliden Befen und Leben, wie ein Blinber, und tann nicht anbers geben noch leben, benn wie bas Auge führet.

Alfo will er uns gewarnet und eines jeglichen Gewissen befohlen haben, baß er zusehe, wie seine Mennung und Dere flebet, baß er ihm nicht felbft einen schonen und boch falschen Gebanden mache, als habe er gute, rebliche Ursache und gut Fug und Recht, so zu scharren und
geigen, und Gott eine Rase drehe, als sollte er den Schald
nicht merden. Als sollte er sagen: Du magst dich schmüden, wie du willt; aber betreugst du Gott, so hast du einen
weisen, klugen und bazu einen ersahrnen Mann betrogen,
Siehe aber, daß du dich nicht selbst betreugest, und aus deinem
Licht ein Schaldsauge werde, das dein ganges Leben sinster
und ben Gott verdammt macht; benn er hat ein rein,
scharf Gesicht, wird sich nicht so lassen teuschen mit beiner
angestrichnen Karbe.

Solche Warnung beschleuft er nun mit einem Drauwort, ju fcreden, bag man nicht fo leichtlich brauche berfelben iconen, gedichteten Mennung, und fpricht (B. 23): Benn aber bas Licht, bas in bir ift, Rinfternis ift, wie groß wird bie Rinfternis felbft fenn? Das ift, ob bu bir wol fannft folde feine Gebanden fcopffen, bu wollteft nicht fammlen gum Beis, wie bie andern, fondern wollest es so machen, bas bu es vor Gott und ber Belt vertheibigen tonneft, bag es nicht foll gegeiset beiffen, und lebest boch eben alfo, und machest bir fo ein eigen Licht im Bersen; fiebe aber eben gu, bag big Licht auch nicht Finfternis fen, nicht allein, bas es ein Lauter Geis ift im Bersen, sonbern auch, bag bu es noch willft zubeden, als mit bem Licht, baß es nicht foll Geis beiffen, und also eine zwiefaltige Finfternis wirb, viel groffer, benn por je.

Bleichwie bas eine groffe ginfterniß ift gewesen unter

bem Pabsithum, so bas Licht ber Christlichen Lehre gar wegnimmt, baß sie nichts anders gelehret haben, benn burch Wercte Sünde wegnehmen und selig werden; aber wenn mans noch erst vertheibiget und rühmet, es sen die rechtschaffene, göttliche Lehre, und wer anders sagt, der sen Keper, und verdiete Gottesdienst und alle gute Wercte: da wird es erst stocksinster, daß man solche Finsterniß und Arrthum schmucket mit dem Namen der Wahrheit, und also die Finsterniß grösser macht durch das zugesetzte Licht. Sen als wenn man den Teusel kennet, daß er der Teusel ist, und machet einen Gott aus ihm: daß heißt Finsterniß mit Finsterniß überzogen, und doch helle und Licht, ja die Sonne selbst senn.

So schleußt nun Christus: Wenn solche Mennung und Lehre, die man für Licht hält, selbst Finsternis ift, wie groß wird dann die andere Finsternis senn, so diese mitbringt, nemlich das man dieselblge Lehre treibt und darnach lebt? Also hier, wenn der Seig bestanden hat, daß er scharret und krahet, der hat schon eine Finsternis im Bergen. Wo er aber zusähret und schwückt sich, daß est nicht gegeißet heise, und nimmt also das Gewissen hinweg, daß man ihn nicht soll strasen, das heißt erst eine rechte doppelte Finsternis. Gerade als ein Rarr, der da will klug und seiner Thorheit ungestrast senn, den heißt man erst einen großen, groben Narr; oder eine schwissische Weige, die da will schon senn, und sich mit ihrem schwissische Wuster herfürpuhet, das ist erst noch schwärzer und schnblicher gemacht. Und sind zwar alle Wenschen also

geschiedt, daß niemand will seine Gunde gestraft haben, sondern machen alle einen Dedel, daß mans soll loben und für köstlich ansehen, und also que einer schlechten Gunde eine zwiesältige machen.

Wo nun solches geräth in geistliche Sachen, da thuts ben groffen, morblichen Schaben. Denn berselbe Stand kann nicht leichtlich rechte Maaß treffen; sondern, fälls man aufs Evangelium, so wird man wohl alzu milbe mit Geben; wiederum, wo man davon fället, so ist auch kein Aufhören mit Geigen, wie es vorhin und bisher gangen ist; da man angefangen hat zu geben, ist es mit Haufen zugeschnerzet, zu Kirchen, Gottesbienst und geistlichen Gutern, wie vorzeiten die Känser und Fürsten auter Meynung gange Lande dazu geschencket und gestistet haben, jest aber wiederum schier niemand einen heller gibt, und geiget alles zu sich, als sürcher man hungers zu sterben.

So haben auch bisher bie Monche, Pfaffen und Domherrn gethan, die niemand hat konnen erfüllen mit Geben. Hat einer gesammelt zwen, drey, vier Lehen, so hatte er gerne noch so viel gehabt, und doch alle den schonen Deckel geführt: Ob ich wol zur Roth genug hatte mit einem Pfründe, Pfarre oder Bisthum, doch gehört auch dazu, daß ich meinen Stand ehrlich führen konne, als ein Fürk, Edelmann, oder sonst ein Pralat. Da gehet dann Fenster und Ahur auf, daß er scharret und nimmt, was er nur kriegen kann, alles dazu, daß er seinen Stand ehrlich führe; und ist doch das Licht angezündet, daß es nicht mehr muß heissen seinen Geig gesucht, sondern zu Erbaltung feines Stanbes gethan. Sobalb kann man ein Gloßlein finben, bamit man bem Teufel ein Licht anftede. Und ob man teinen anbern Behelf hat, fo muß eben bas fenn, bağ man fage: 3ch will fo mein Gelb zusammen bringen, bağ ici barnacı Deffen und Gottesbienfte fliffte, ober 201mofen zu Erhaltung armer Leute ze. Das ift erft ein fcon, groß Bicht angezündet; ba nehme man fich bann gu fobe, und fpreche immer: 3ch meyne es gut. Und ift bann ber albere Mann, unfer Berr Gott, aufs allerfeinefte aes feufchet, bas er folde geidwinde Briffe nicht feben noch mercten fann ; und tommen ihm in himmel, ehe ers gemabr wirb. Ich habe aber mohl auch viel gefeben, bie atfo gefammlet, bag es ben eitel taufenb Guiben ba lag, aber barnach mit bem Gut hinmegfturben, bag niemanb mufte, wo es blieben mare; benn es war ergeiget Gut, im Geis mußte es auch bleiben, von Roft und Motten aefreffen werben und nimmer gu rechtem Brauch tommen.

Das sage ich für ein Erempel, baran man sehe, wie meisterlich Junder Geis sich sich schmuden und fromm machen kann, wenns ihm bazu kommt, und boch in ber Bahrheit ein zwiefältiger Schald und Lügner ift. Denn was fragt Gott barnach, baß bu willst einen herrlichen, rittermäßigen Stanb führen, baß er ihm barum sollte lassen gefallen, also wider sein Gebot zu geigen und so leben, als wolltest bu gerne alles allein zu bir reissen, beinen Pracht und Stolt auszusühren, und barnach sagen: Du thust es um Gottes willen und ber Kirchen zu Chren, und wollest es mit Stifften und Gottesbienst bezahlen. Gerabe als wenn

bir einer bein Haus ober Kaften aufbräche, und nahme, was er sinde, und wollte barnach sagen, er wollte eine Partecken davon zum Almosen geben: so gib von dem, was dein ist; denn er spricht: Ich bin dem Opffer feind, das vom Raube kömmt. Hast du, so gib was du willst; hast du nicht, so bist du entschuldigt. Wenn du aber so geisest und scharrest, daß du geben könnest, und vorwendest, du thust es darum: so ists nicht dein Ernst, sondern ein Licht; das du dir selbst anzundest aus der sinstern Latern, Gott und den Leuten eine Rase zu machen.

Aber wer konnte es alles erbeneten, was jest in allen Stanben und Sanbeln foider Tude regiret und gebraucht wird? Denn was ift bie Welt, benn ein groffes, weites, wilbes Meer aller Bosheit und Schaldheit, mit autem Schein und Karbe aeschmucket, bie man nimmermehr ausgrunben tann, fonberlich jest gur letten Beit, welches ift ein Beichen, bag fie nicht lange fteben tann, und gar auf ber Gruben gebet. Denn es gehet, wie man fagt : Be. alter, je arger; je langer, je arger! und wird alles fo geibig, baf fchier niemand vor bem anbern nicht Effen und Trinden kann haben, chaleich alles genug von Gott gegeben wirb. Aber bas ift ber Bohn bes Unbancks und Berachtung, fo man bem Evangelio erzeigt, wie ich gefagt babe: Ber vom Evangelio fallt, ber muß fo vom Seufel befeffen werben, bag er nicht fann genug geipen, gleich als wieberum, wer bas Evangelium techt im Berben bat, ber wirb milbe, baß er nicht alleine bas Scharsen laft, fonbern alles gibt und magt, mas er foll und tann.

Boblan, wir muffen boch bie Belt laffen Belt bleiben, und ob fle lange alles zu fich geitet, muß fie es boch zulest hinter fid und une auch etwas laffen; ober ob wir gleich ben ihr muffen Armuth und Kummer leiben, fo baben wir bennoch nicht übel getheilt, wie Isage und Jacob mit ihren Brubern. Gie haben ber Belt Gut und alle Frenbeit vom 3mang und Plagen bes Pabfithums, burch uns erworben, baf fie thun, was fie wollen. Das ift Ifmaels Theil, eine Blafche mit Baffer, bie ihm Abraham an Bale bieng, und ließ ibn ftreichen. Bir aber baben ein ander Theil, bas beift geiftlich Gut und himmlischer Gegen, und find alfo fein geschieben. 3br groß But, bas fie haben, laffen wir ihnen gerne, und wollens nicht, ob fie es uns gleich nachwurfen; wieberum, mogen fie ber geiftlichen Guter nicht, fo wir baben. Go behalten wir Grund und Boben, und bas Erbe, bas uns ewia bleibt, und laffen fie boch trosen mit ihrer Parteden, bie beut ober morgen vergebet, und fie um berfelben willen fich felbit unfere Erbes berauben, bas wir ihnen boch gerne gonneten. Berauben fie und bagegen ihres Theile, fo baben wir allzeit fo viel, bag wir uns bes Schabens mobl erholen fonnen.

Def last uns aber gewarnet seyn, bas wir nicht mit ber Welt in bas falsche Licht gerathen, bas ift bas Schalckeauge, welches bas rechte Licht auslöschet, und zwiesache Finsternis braus machet. Und siehe, bas ber Seig bich nicht auch betrete mit solcher suffer Meynung und schoner Farbe, bas bu bich ober beine Linder wollest in einen ho-

ben, ehrlichen Stanb bringen, und nur viel mitgeben, ihren Stand zu beffern und erhoben. Wie benn ber Beis je langer je weniger fatt wirb, fonbern immer bober und weiter trachtet, und niemand fich last an feinem Stanbe genugen, fonbern wer ein Burger ift, wollte gerne einen rittermaßigen Stand fuhren, ein Ebelmann wollte gerne Rurft fenn, und fo fort, ein Rurft wollte gerne bem Ranfer gleich fahren. Willft bu aber recht fahren als ein Chrift, fo bute bich vor folder Mennung, als por ber Schandlichsten Kinfternis, und richte beine Rabrung alfo. wo bich Gott fegnet, baf birs zuschlägt, baf bein Rachbar auch neben bir fich nabren und bein genieffen tonne, bas bu ibm beine milbe Sand reicheft. Denn mo bu bich last bas Schaldsauge betrugen, fo haft bu fcon Gottes Bort perloren, ale burch bas Licht ausgetrieben, und tommt eine bide Kinfterniß zur anbern, bas bich gar blind und perftodt macht, bas bir nicht mehr zu belfen ift.

24. Niemand fann zweien herren bienen, entweber er wird einen baffen, und ben anbern lieben.

Da schleußt er aus ber Maaßen ein schrecklich Urtheil über die Geißigen, zuvor über seine Juden, welche waren die rechten Geigwänste, und doch wollten heilig seyn und groffe Gottesbiener, gleichwie unsere Pfassen und Geistliche. Er will sagen: Ihr meynet, ihr seyd wohl dran und dien net Gott mit groffem Ernst, und seyd doch daneben geißige Schelmen, daß ihr alles um des Mammons willen thut, ob ihr gleich auch Gott dienet. Es heißt aber also: Niemand kann zwenen herzen mit einander dienen. Wollet Stes Bandogen.

ihr Gottes Diener senn, so könnt ihr bem Mammon nicht bienen. Das heißt er aber zween herren, die da wider einander sind, nicht, die da miteinander regieren. Denm das ist nicht widereinander, wenn ich dem Fürsten oder dem Käpser, und Gotte auch diene; denn es gehet ordentlich von einem auf den andern, daß, wenn ich dem Untersten gehorche, so diene ich dem Obersten auch. Gleich als ein Hausvater seine Hausspau oder Linder zum Gesinde sein hausvater seine Dausspau oder Linder zum Gesinde sein dicht und durch sie bestehlet, was sie thun sollen; da sind nicht viel, sondern alles ein herr und von einem herrn. Wo aber zween herren widerwärtige Besehle thun, die sind widereinander, als Gott und der Teusel. Gott spricht: Du sollst nicht geißig seyn, noch einen andern Gott haben; so sagt der Teusel dagegen: Du magst wol geißen und dem Mammon dienen.

Solches lehret auch die Bernunft selbst, daß es sich nicht leibet, zween ungleichen herren zugleich bienen. Wiewol es die Welt meisterlich kann, und heißt auf Deutsch; ben Baum auf beyden Achseln tragen, und kalt und warm aus einem Munde blasen. Aber bennoch ists nicht gedienet, und muß auch die Bernunst sagen, daß solche mussen Berräther und Schälde senn. Denn wie wurde dies gefallen, daß du sollst einen Anecht haben, der von die Sold und Lohn nähme, und mit einem Auge auf einen andern sähe, und nichts darnach fragte, wie dies gieuge, sondern, wenn es heut ober morgen wollte übel gehen, daß er borthin sprünge, und liesse dich sich sien.

Darum ift recht gefagt: Ber ba ein frommer Enecht

ift und treulich dienen will, ber muß sich nicht an zween hangen, sondern so sagen: Ich din an des herrn Brod, dem will ich dienen, so lange ich den ihm bin, und sein hestes verschaffen und an keinen andern kehren. Aber wenn er hier will austragen, und dort stehlen, da gehös ret der hender zu. Denn die Hühner soll man todtschlagen, die heime essen gehen, aber anderswo Eper legen. Also thaten die Jüden auch, menneten, Gott sollte sie für grosse heiligen halten, und sich wohl lassen grügen, wenn sie im Tempel apsserten und schächteten ihre Kälber und Kühe, oh sie gleich dieweil geigeten, wo sie konnten, die sie auch vor und in dem Tempel ihre Krämeren trieben und Wechselbände aufrichteten, daß man nur flugs zutragen und niemand ungeopsfert davon gehen sollte.

Wiber solche sehet nun Christus diesen Spruch, daß ihm niemand vornehme, daß er wolle Gottes und des Mammons Diener seyn. Es ist nicht möglich, seinen Dienst, so er gestisstet hat, zu erhalten, wenn du dem Nammon nach willst geißen. Denn Gottesdienst ist, daß man allein an seinem Worte hange und alles daran sehe. Wer mun darnach will leben und daben bleiben, der muß kurze um dem Nammon aufsagen. Denn das ist gewißlich, sodald ein Prediger oder Pfarrherr geißig wird, so ist er Lein nuge mehr, kann auch nichts Gutes predigen. Denn er muß sich scheen und darf niemand strasen, läst ihm schencken und das Maul stopsfen, daß er die Leute lasse thun, was sie wollen, will niemand erzürnen, sonderlich was groß und gewaltig ist, und läst also seinen Dienst

und Amt anstehen, bas da fordert, die Bosen zu ftrasen. Also auch, wenn ein Bürgermeister oder Richter, oder wer ein Amt hat, soll seines Amts warten, und zusehen, daß ernecht gehe: so muß er nicht viel denden, wie er reich werde und seinen Genieß davon habe. Ist er aber des Mammons Knecht, so läst er sich stechen mit Geschenden, daß er blind wird, und siehet nicht mehr, wie man ledt. Denn er bendet: Goll sich diesen oder jenen strasen, so wird man mir seine, und möchte das Meine drüber verslieren. Und od er wol einen köstlichen Dienst hat, und sich Goll in dem Amt, das ihm Gott besohlen und gegeben hat, kann ers doch nicht vollsühren und treiben; das macht der Mammon, der ihm hat sein dere besossens besossens

So gehets nun in der Welt-allenthalben, daß fle meynet, es so ein geringes und deine groffe Gefahr um den Mammon, und machet ihr einen schönen, füssen Gedanden, fle könne dennoch wohl Gott dienen; und ist doch eine schändliche Plage, daburch der Leufel den Menschen blendet, daß er seines Inte und Diensts nicht mehr wahrnimmt, und gar im Geis-erstarret, allein darum, daß er Sorge hat, man werde ihn nicht ehren, geben, oder schenken.

Darum stellet Christus (wie gesagt) ein strenges Urtheil, daß man sich nicht mit solden Gedanden betrüge und so gering in Wind schage, sondern wiffe, wer um des Mammons, Gelbes oder Geniesses, und Ehre oder Gunst willen fein Amt nicht treibet, wie er mohl sollte, das ihn Gott nicht will für seinen Diener erkennen, son-

bern als feinen Feint, wie wir boren werben. Ber aber im Gottesbienft will erfunben werben und fein Amtrecht führen, bag, er bende und ein Mannsherte faffe, bag er Die Belt mit ihrem Mammon verachten tonne; aber nicht aus feinem Bufen gewachfen, fonbern vom himmel gegeben, mit Bitten, bag Gott, ber bir falch Amt gegeben und befohlen bat, auch nachbrucke und gebe, bag bu es. ausführen tonneft : und läffefte bich bunden , bak bu nichte. eblers noch beffers auf Erben babeft und thun tonneft, benne ben Dienft, ben bu ihm thun follft, und nicht groß achteft, ob bu bruber Schaden leibeft, ober zu Unrath kommft , und. bich beg trofteft, bag bu einem groffern geren bieneft, ber bich bes Schabens wohl ergosen fann, und beffer: ift, benn bag bu follteft ben ewigen. Schat verlieren um. bes geringen, zeitlichen Gute willen, bas bir boch nicht belfen tann. Denn wenn bu einen Berren mablen follteft, wollteft bu nicht vielmal lieber bem lebenbigen Gott, benn. bem ohnmächtigen, tobten Schelmen bienen ?

Siehe, so thut ein jeglicher Sprift, ber Gottes Wort: hat, baß ers so ehre und halte, und sehe nicht am, obs. die Welt verdreußt, ober kein Frommen bavon hat, sons bern ist so gesinnet: Da liegt Beutel und Taschen, haus und hof, hier aber mein Christus; soll ich nun eines verstaffen und übergeben, so lasse ich jenes alles hinsahren, das ich meinen Christum behalte. Das mennet Christus mit den Worten, daß man nicht könne zwegen herren diesen. Denn es kömmt doch dazu, daß sich die beyde widerstander stoffen, und einer dem andern weichen muß. Da-

rum ifts nichts, bag bu bich schmudest mit folden Gebanden, als wolltest bu fie berbe zu herren behalten, sonbern mußt bich beg frisch erwegen, bag bu einen lassest.

Darum liegt es bier an bem Bortlein: bienen. Gelb und Gut, Beib und Rind, Saus und Sof haben, ift nicht Gunbe, allein, bag bu es nicht laffeft beinen Berren fenn, fonbern laffest es bir bienen, und fen bu fein Berr, wie man fagt von einem reblichen, feinen, milben Mann: Der ift feines Gelbes ein herr, nicht fo unterworfen und gefangen, als ein targer Beitwanft, ber ebe Gottes Wort und alles lagt fahren , balt Banb und Mund inne, ebe er fein Gelb in bie Befahr feget. Das ift ein weibisch, finbifch und fnechtisch Bert, ber um bes fconbe lichen Mammons willen, beg er nicht barf brauchen noch genieffen, ben ewigen Schat verachtet und laft, gebet boch bieweil ficher babin, bendet, er tonne zu Gottes Bort noch allzeit wohl kommen, reißt bieweil zu fich, was er kann, baß er ihm teinen Beller laffe abgeben um Gottes willen, bis fo lange, bag er je tiefer im Beis verfinkt, und je weiter von Gottes Wort tommt, und zulest ihm gar feind wirb.

Denn Christus hat harte Worte gesehet und bas Urthell burre gesprochen, als er sagt: Entweder er wird einen hassen, und ben andern lieben, ober wird einem anhangen, und ben anbern verachten. Das ist so viel gessagt: Die schändliche Liebe zu dem Mammon machet Gottes Feinde. Wie benn etliche unserer Pfaffen öffentlich sprechen: Es ware wol eine feine Lehre, aber sie thut Schaden; barum ist man ihr feind, und nicht unbillig

(wie sie mehnen), benn sie gibt Ursache bazu. Aber ber Mammon ist ein feiner Gott, ber thut nicht Schaben in ber Kuchen, noch im Beutel. Darum scheibet sich hier bie Liebe und Freundschaft über ben Warten: Er wird einen hassen, und ben andern lieben. Denn es sind zween herren, die wider einander sind, und sich nicht in einem herzen leiben, so wenig als zween Wirthe in einem hause, baß, wenns zum Aressen kömmt, da man einem bienen und anhangen soll, so muß man ben andern erzürnen, oder fahren lassen. So kömmts denn gewistlich, weil man Gelb und Gut liebet, daß man Gott seind wird.

Das ift bie liebe Arucht bes Mammonsbienfts, als fonberlich jest zu feben ift, ba ber Beis fo burch und burch regieret, bag es eitel Ausfag ift von Geis, unter Abel, Bauer, Burger, Pfaffen und Laien. Ift bas nicht eine aroffe Beiligteit und fcone Tugend, bas man bas beite Stud am Meniden Gott nimmt, und gibts bem Dammon? Denn bas ift freglich ber bochfte Dienft , wozu bas Bers Liche und Luft bat, ba geben alle Glieber und ber aanse Leib binnach, wie Christus broben (23. 21) gefaat bat: Wo bein Schas ift, ba wird auch bein Bert fenn. Denn mas einer lieb bat, bem lauft er gewißlich nach, ba rebet er gerne bavon, ba ift alle fein bere und Gebanden. Daber auch Sanct Augustin fagt: Bas mir liebet, bas iff mein Gott. Darque fiebeft bu, mas bas fur Leute find, benen Chriftus ben Tittel gibt, baf fie Gottes Reinbe finb, bie boch fo groffen Gottesbienft vorgeben, als feine nachften Areunde, aber im Grunde nichts finb, benn rechte Teufeloheiligen, bie Gott und fein Bort und Werd von Berhen haffen und verfolgen,

Denn bas beißt mabrhaftig, Gott gehaffet, wenn man fein Wort haffet. Das gehet alfo ju. Wenn man ben Menfchen ftrafet um ben Unglauben und Beis, und balt ibm bas erfte Gebot für: Du follft nicht anbere Gotter baben, bas ift, bu follft bein Bert, Luft und Liebe nirgenbbin bangen , benn an mich! und er fold Strafen nicht will boren, noch leiben, bebt er an bawiber zu fcbarren und toben, fo lange, bis er gar im Bergen burch bitter wird mit gifftigem Sas wiber bas Bort und feine Prebiger. Darum ftebet auch im Tert ber Beben Gebote ein folch Drauwort: 3ch bin ein eifriger Gott, ber ba beimfuchet bie Gunbe ber Bater an ben Rinbern berer, bie mich haffen. Damit er eben biefelben Beiswanfte und bes Mammons Diener mennet, wie benn bie Schrift ben Beis nennet Abgotteren, ober Gobenbienft , Epb. 5. 5. Col. 3, 5. Roch wollen fie (wie gefagt) bie größten Beiligen und Reinde ber Ababtteren und Reter gerühmet fein, und mit nichten ben Ramen tragen, bas fie Gott baffen, aber bamit werben überweiset, bag fie nicht tonnen Gottes Bort boren, noch feben, wenn es ihren Geis angreiffet, wollen schlechts ungestraft fenn; und jemehr man fie ftrafet und ihnen brauet, jemehr fie bagu lachen und fpotten, und thun, mas fie wollen, Gott und jebermann zuwider.

Run fiebe, ift bas nicht eine fchandliche Plage und greuliche Sunbe, bie und ja fcbreden follte, und machen,

daß wir bem Mammon von herhen feind würden, und uns dafür segneten und sidhen, als vor dem Teufel? Denn wer wollte nicht erschrecken, daß er dahin fallen und solch Urtheil über sich hören sollte, daß er sollte Gottes Feind heisten, der ihn nicht allein verachtet, sondern wollte, daß Gott und sein Wort nichts wäre, daß er nur seine frenze Lust und Willen möchte haben, Gott zu Leid und Verdrieß? Denn, rechne du, wie es einem solchen gehen wird, und was er vor einen Mann auf sich ladet, das ihm zulest wird viel zu schwer werden.

Und folde find zwar fcon genug geplaat (wie ber Bert faat) bamit, bas fie fo elenbe Leute find, bas ibr Bert. Buft, Liebe und Freude ift gar in bas beimliche Gemach gefest, die ba follte im himmel fenn, und ben bem, bas Sottes ift. Wie tonnte fich ein Menfch bober iconben, benn bag er feinen Troft von Gott wenbet , ber ihm alles Gutes aibt, und ja wohl verbient, bak man ihm bold fen, und ftedet fich bem Teufel in Sintern, und feine Luft hat in feinem Stanck und bolle, und fogar in bie bollifche Boss beit gerathen, bag er nicht allein Gottes Wort verachtet, fonbern fo morblich feind wirb, bag er wollte, es ware Bein Gott? Das ift ber Dand, ben er hat von folden Beigmanften, bag er ihnen taglich gibt Leib und Leben, Sonne und Mont, und biefelben Schate, bie fie haben. Aber, mas fie baran gewinnen, bas werben fie finden, unb babens zum Theit bereits, bag fie immerbar bes Teufels Stand unb Unflath freffen muffen.

Das ift ein Stud im Tert, von bem Mammon ge-

rebt: Entweber er mirb einen baffen, unb ben anbern lieben: bas anbere: ober mirb eie nem anbangen (bas ift Gott), und ben anbern verachten. Da fpricht er nicht foliechts: Er wird einen lieben; sonbern zeigt bie That und Weret ber Liebe mit bem Bort: anbangen. Denn wer Gott unb fein Wort foll lieben, bem wirds nicht fo geringe antoms men, fonbern oft wibermartig unter Augen floffen, und eine folde Liebe werben, bie ibm ber Satan oft wirb foner und bitter machen. Darum gebort bagu, bas man tonne peft kalten und bangen an Gottes Bort, und fich nicht laffe bavon reiffen, ob gleich fich unfer eigen Rleifch und Erempel ber gangen Belt, famt bem Teufel bagu, bawiber feset, und fich unterftebet, und zu nehmen. Und muß mabre lich ein Mann und ritterlicher Duth ba fenn, ber fich allein wiber fo viel Reinbe feten und besteben fall: ja es muß eine groffe Brunft und Reuer ber Liebe fenn, bie fo brenne, bag ber Menich alles fann laffen fabren, Saus und Sof, Weib und Rind, Ehr und Gut, Leib und Leben. ja bagu verachten und mit guffen treten, bag er nur ben Schas behalte, ben er boch nicht fiebet und in ber Belt perachtet ift , fondern allein im bloffen Borte porgetragen und mit bem Bersen gegläubet wirb.

Doch will er bamit nicht, baß man nicht Gelb und Gut haben und nehmen foll, ober, wenn mans hat, wegwerfen folle, wie etliche Rarren unter ben Philosophen
und tolle Beiligen unter ben Christen gelehret und gethan
haben. Denn er lagte wol gefchen, baß bu reich fereft,



aber bie Liebe will er nicht bran gebanget haben; wie Dapib gelehret und mit feinem Erempel bewiefen baf: Rallt euch Reichthum gu (fpricht er Pf. 62, 11.), fo bane get bas Bert nicht bran. Das ift ein folder Duth, ber mitten im Gelb und But, von Gott gegeben, tonn bas Bert fren behalten, (welches bie Welt nicht tann;) und wo es will fein Bers an fich loden, (wie benn bie fcbonen Stilben und weiffen filbernen Becher und Rleinob freund: lich anlachen,) und von Gottes Bort reiffen : fo fann ers mit Ruffen treten und fo fehr verachten, ale bie Belt branget und bagegen ben bimmlifchen Schas verachtet. Summa, es muß ein Mann fenn, ber bes Mammons Berr fen, bas er ibm zu Ruffen liegen muffe, er aber niemand unterworfen noch jum herrn habe, benn Gottes Bort. Aber bas ift bem Sauflein geprebigt, bie ba Chrifto glauben und fein Bort fur mahr balten; mit ben anbern wirb nichts baraus.

25. Barum fage ich euch, forget nicht für euer Leben, was ihr effen und trinden werbet.

Der herr nimmt ihm Raum, und machet eine groffe, starde Predigt wider bieses schädliche Laster, weil es gemeiniglich neben dem Evangelio gewaltiglich einreisset, und nicht allein die Welt, sondern auch die Christen sehr ansichtet, sonderlich aber die, so da Gottes Wort predigen sollen, und um besselben willen in allerlen Gefahr sien, derachtet und verdruckt von der Welt, daß sie nach dem Fleisch wohl Ursache hätten, zu sorgen. Denn wer ein Christ will seyn und seinen herren bekennen, der macht

ihm ben Teufel (ber ein Fürst ber Welt ist,) zum Feinde; barum sehet er ihm zu und greiffet ihn an, nicht durchs Wort und Glauben, sondern dadurch, daß er unter seinem Reiche und Gewalt ist. Nun haben wir unsern saulen Sad, Fleisch und Blut, noch in seinem Reiche, daß kann er wohl plagen und in Kercker wersen, Essen und Arinden und Kleiber nehmen: also, daß wir mit allem, so wir haben, stets mussen in solcher Gesahr stehen. Dagegen dendet denn Fleisch und Blut, wie es auch soviel vor sich bringe, daß es vest sien und der Gesahr überhaben senn möchte. Also hebt sich die Ansechtung, die da heisset Sorge der Rahrung. Wiewol es die Welt nickt sür ansechtung, sondern mehr für eine Augend hält, und solche Leute lodet, die da können nach grossem Gut und Ehren trachten.

Und hier hörest du, was da sey: dem Mammon die men, nemlich, daß es heißt, sorgen sur das Leben und unsern Leib, was wir essen und trincken, um und anhaben sollen, das ist, nur auf diß Leben benden, wie wir hier reich werden, Gelb und Gut sammlen und mehren, als sollten wir ewig hier bleiben. Denn das ist nicht Sande, noch dem Nammon gedienet, daß man isset und trincket und sich kleibet, wie die Nothburst des Lebens und Leides sorbert, daß er sein Futter und Decke habe, and nicht, daß man Nahrung suchet und erwirdt; sondern, daß man darum sorget, das ist, des herzens Arost und Buversicht darauf stellet. Denn Sorge keckt nicht im Kleid oder in der Sveise, sondern mitten im Sersen i das kanns

nicht laffen, es will sich baran hangen, wie man spricht: Gut macht Muth! also, baß Sorgen eben soviel heißt, als, mit bem hergen bran hangen. Denn was bas herg nicht mennet und lieb hat, ba sorge ich nichts für, und wiederum, wofür ich sorge, ba muß ich ein herg zu haben.

Doch mußt bu auch nicht ben Tert fo enge fpannen, bag bamit verboten fen, allerbinge für nichts an forgen. Denn ein jeglich Umt ober Stand bringt mit fich. bas man beffelben ! Sorge trage, fonberlich, wer anbern Leuten porftebet, wie St. Paulus, Rom. 12, 8., pon geifts lichen Memtern in ber Chriftenbeit fagt: Ber ba regieret. ber fen forafaltia. Alfo muß ja ein Bausvater forgen für feine Rinder und Gefinde, baf fie wohl gezogen werben. und thun, was fie follen, und wo ere nicht thut, thut er unrecht. Defigleichen eines Pfarrherrn ober Prebigers Sorge ift, bag bie Predigt und Sacramente recht geben und getrieben werben', bag er bie Betrübten und Rrancen trofte, bie Bofen ftrafe, fur allerlen Roth bete u. f. m. Denn ihm ift befohlen, bie Geele zu warten und zu renieren. Also muß ein Kurft und andere Obrigfeit in weltlichem Regiment forgen, bag es recht quaebe, wie fein Amt forbert. Dermaffen auch wieberum follen bie Unterthanen forgen, daß fie ibren Gehorfam treulich leiften unb ausrichten, bie Rnechte und Dagbe, bag fie ihren Bers . ren wohl bienen und ihren Schaben bemahren.

Bon biefer Sorge rebet bier Chriftus nicht; benn es ift eine Amtsforge, bie weit ju scheiben ift vom Geig.

Denn fie forget nicht um ihren, fonbern um bes Rabeften willen, suchet nicht bas Ihre, ja lagt wol baffelbe anfteben und fabren und bienet einem anbern: bag es beift eine Sorge ber Liebe, bie ba gottlich und Chriftlich ift, nicht bes Gigennuses ober Mammons, welche ift, berbe, wiber ben Glauben und Liebe, und eben bie, bie ba bir bert bie Sorge bes Umts. Denn wer bas Welb liebet und nach feinem Rusen trachtet, ber wirb fich bes Rabeften ober seines Umts, gegen ben Rabesten gerichtet, nicht groß annehmen : wie man bieber an unfern Beiflichen gefeben bat, welche gar nichts bafur geforget baben, wie fie ben Beelen recht vorftunden, fondern alle ihr Ding allein babin gerichtet ift gewesen, bag ihnen alle Welt genug gutruge, und was ihnen nicht Gelb tragen wollte, haben fie fein lassen anstehen: bas auch ihr keiner einem andern ein Pater moster umfonst gesprochen batte. Aber ein frommer Oxediaer sorget nur bafür, das er sein Umt recht ausrichte, bamit ben Geelen geholfen werbe, achtet nicht, ob er nicht viel bavon friegt, ja allerlen bazu leiben muß, und fich mit Schlangen beiffen, bie Belt und Teufel zu Keinbe haben, laffete Gott befohlen fenn, mo er zu effen frige, troftet fich aber eines anbern Schabes (barum er folches alles thut) in jenem Leben, welcher so groß ist, das alle Ungluck, so er bier leibet, viel zu geringe bagegen find, Rom. 8, 18.

Weil er nun solche Sorge bes Geiges und Mammond bienst verboten hat, als abgottisch und die Sottes Feinde machet, sahret er fort, und führet viel Spruche, Exem-

pel und Gleichnis bazu, bag er uns besto mehr ben Beis verleibe, und will ihn fo schandlich mahlen, bag wir ihn mochten anfpepen, und fpricht erftlich: 3ft nicht bas Leben mehr, benn bie Speife, bas ift, tonnet ibr und mußt Gott ener Leben , Leib und Geele vertrauen. und ftebet nicht in euerer Macht, eine Stunde lang zu erhalten, was fend ihr benn fur Marren, bas ihr ihm nicht wollet euers Leibs Rothburft vertrauen, baf er euch Effen und Trinden ichaffen werbe ? Denn wie tann man aroffere Rarrheit erbenden, bag einer feinblich forget, wo er Effen und Brinden nehme, und nicht forget; wo er Leib und Leben nehme, ober biese Stunde erhalte? Gerabe, als wenn einer forgete, wie er fein Saus tofflich fcmucte. und wuste boch niemand, ber brinnen wohnen follte, ober, wie er viel und toftlich Effen in ber Ruchen gurichtete, und batte boch niemand, ber bavon effen wollte. Eben fo thun wir mit unferm Beigen, bag wir fur bas Berinafte forgen, und an bas Groffe nimmer gebenden. Das beift recht unnute und übrige, ja thoridite Gorge. Und wenn wir aleich viel wollten forgen fur Leib und Leben, fo ift boch nichts bamit ausgerichtet; benn es ftehet feinen Augenblich in unferer Macht nicht, eben fo wenig, als wenn jemanb fich wollte zu tobe forgen, wie bas Rorn auf bem Relbe follte machfen, bas er nicht gefaet hat, ober wo bas Gilber im Bergwerd follte liegen, bas er nicht bingelegt bat.

Beil wir benn in unferm gangen Leben muffen bie Sorge laffen anfteben, und baffelbe ohne unfere Gebanden und Buthun alle Stunden von Gott erhalten wirb, was

wollen wir benn mit der thorichten Sorge uns plagen für die geringen Partecken, als könne oder wolle er uns nicht Futr r und. Decke geben? Sollten wir uns doch schämen, daß ein Mensch sollte von uns sagen, daß wir solche Rarrheit treiben. Noch ist unser Wesen nicht anders, sonderlich der groffen, reichen Wänste, denn solcher Rarren, die ewig sorgen, daß sie nur die Küche voll haben und aufs reichlichste lassen auftragen, und doch keinen Wisch noch Gast haben; oder die viel herrliche Betten lassen bereiten, und niemomd haben, drein zu legen. Sben als, so ein Schuster sein Lebtage nichts anders thate, denn daß er seine Werckstatt voll Schubleisten machete, und doch nimmer dran dächte, wo er Leber nehme, einen Schuh zu machen: sollte man dem nicht, als toll und thoricht, zum Lande ausleuchten.

Siehe, so zeiget uns Christus, was wir vor thörichte Leute sind, die wir uns billig sollten selbst anspepen, und nichts besto weniger in solcher Blindheit dahin gehen, ob wir gleich vor Augen sehen, baß wir für unsern Leib und Leben nicht können sergen. Und wenn wir dasür sorgeten, so müßten wir eben damit Christen werden und denden: Siehe, ich habe mein gandes Leben nicht einen Augenblick in meiner hand; weil ich denn Gott mein Leib und Leben vertrauen muß, was will ich denn zweiseln und sorgen, wie der Bauch einen Tag oder zween ernähret werde. Gleich als wenn ich einen reichen Nater hätte, der mir gerne tausend Sülben schenckte, und wollte ihm nicht verstrauen, daß er mir einen Groschen zur Nothburst gebe.

26. 27. Sehet die Bogel unter bem himmel an, sie san nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheuren, und euer himmlischer Bater ernähret sie boch. Send ihr benn nicht viel bester, benn sie? Wer ist unter euch, ber feiner gange eine Elle zusehen moge, ob er gleich barum sorget?

Da feset er ein Grempel und Gleichniß zu ber Berg mabnung, ju bobn, Spott und Schanben bem leibigen Beis und Bauchsorge, bag er uns ja bavon reiffe, unb zeige, was wir boch felbft find : bag wir uns in unfer Berk fchamen muffen, bieweil wir ja viel bober, ebler und beffer find, benn bie Boael, ale bie wir Berren find, nicht allein ber Bogel, fonbern aller lebenbigen Creaturen, und alle Dinge und zu Dienft gegeben und um unfertwillen gefchaffen finb; und boch nicht fo viel Glauben haben, bag mir uns trauen mit foldem allen zu ernahren, bas Gott uns Engethan und geben hat, fo er boch ben fleinften Boge-Win, ju ben allergeringften Burmlein, als unfern geringften Anechten, ohne alle ihr Gorgen und Dencken taglich ifre Rahrung und Speise gibt, bie boch gar nichts fammlen, noch Borrath ichaffen, weber faen, noch, wenns gefået ift, einernten tonnen.

Ift es nun nicht Blutschande, baß wir bem Gott, ber uns alle Creaturen geben und eingethan hat, und alle Jahr soviel wachsen läßt, daß wir jahrlich gnug zu saen und vielfältig mehr einzuernten haben, nicht können unsern Bauch vertrauen ohne Sorge und Geig? Denn, sees Bandsten.

follte jemand forgen und fammlen, so follten es die Bogelein thun, weit fie foldes nicht konnen, und (follten) benden, wenn ber Sommer tommt : Siebe, nun faet alle Belt ihr Rorn, bag fie auf ben Commer mogen wieber einsammlen; jest, ober auf ben Berbft, erntet und famm-Let jebermann, und wir alle haben nicht ein Rornlein gu faen, noch einzuführen; wo wollen wir bas Sahr über, fonberlich im talten Winter, zu effen nehmen, wenns alles eingeführt ift und nichts auf bem Felde ftebet? Bas wurden wir Menschen thun, wenn wir auf einen Sommer nicht zu faen batten? 3a. wenn wir auf vierzeben Zage nicht Borrath mußten, wie murbe ba alle Belt verzweifeln, als mußten wir allesamt hungers fterben ? Run fliegen bie lieben Bogelein in ber Lufft Commer und Winter, fingen und find froblich, tummern und forgen nichts überall, fo fie boch nicht wiffen, wo fie morgen follen au effen friegen : und wir leibigen Beiemanfte tonnen bes Sorgens nicht laffen, wenn wir gleich Boben und Scheuren voll haben und bas Rorn fo reichlich auf bem Relbe feben machfen.

Siehe, also macht er die Bögelein zu Meistern und Lehrern, daß ein ohnmächtiger Sperling zu unserer großen, ewigen Schande im Evangelio stehen muß als des allerweisesten Menschen Doctor und Prediger, und täglich vor unsere Augen und Ohren solches vorhalten, als wollte er zu uns sagen: Siehe, du elender Mensch, du haft haus und hof, Geld und Gut, und jährlich den Acker voll Korns und allerley Gewächs, mehr, denn du darfst:

woch kannst bu nicht Friede haben, und haft immer Sorge, bu werbest hungers sterben. Und wo du nicht Borrath siehest und vor dir weißt, kannst du Gott nicht vertrauen, baß er dir einen Tag zu essen geber, so boch unser so unzählich viel ist, deren keines sein Lebtag einmal sorget, und boch Gott täglich uns ernähret. Summa, wir haben so viel Meister und Prediger, als Bögelein in der Lusse, die mit ihrem lebendigen Erempel uns zu schanden machen: daß wir uns sollten schämen und nicht dursen bie Augen ausheben, wenn wir einen Vogel singen höreten, als der Gottes Lob und unsere Schande gen himmel schrenzt noch sind wir so steinhart, daß wir uns nicht einmal dran. Lehren, ob wir sie gleich täglich mit grossem hausen. sols des predigen und singen hören.

tigal horest, so horest bu ben feinsten Prediger, als ber bich bieses Evangelii vermahnet, nicht mit schlechten, blossen Worten, sondern mit der lebendigen That und Exempel, weil sie die gange Racht singet, und gellet sich schier zu tode, und ist frohlicher im Walbe, denn wenn sie im Bogelbauer gesangen ist, da mans mit allem Fleiß warten muß, und doch selten geberet oder lebendig bleide; als sollte es damit sagen: Ich wollte viel lieber in des herrn Küche seyn, der himmel und Erden geschaffen hat, und selbst Koch und Hauswirth ist, und täglich ungählig viel Bögelein speiset und ernähret aus seiner hand, und nicht einen Sack voll, sondern himmel und Erden voll Körnlein bat.

So spricht nun Christus: Weil ihr solches taglich vor Augen sehet, wie der himmlische Bater die Bögelein auf dem Felde nahret, ohne alle ihre Sorge, könntet ihr ihm denn nicht soviel trauen, daß er euch auch ernähren werde, weil er euer Bater ift und euch seine Kinder heißt? Sollte er nicht vielmehr für euch sorgen, die er zu Kindern gemacht und sein Wort und alle Creaturen gibt, denn für die Bögelein, die doch nicht seine Kinder sind, sondern euere Knechte, und er sich doch ihr so hoch annimmt, daß er sie täglich speiset, als hätte er allein sür sie zu sorgen? Und hat ein Gesallen dran, daß sie sogar ohne alle Sorge daher kliegen und singen, als sollten sie sagen: Ich singe und din sröhlich, und weiß doch kein Körnlein, daß ich sien sollt; mein Brod ist noch nicht gebacken, mein Korn ich nicht gesaet, aber ich habe einen reichen herrn, der

für mich forget, bieweil ich finge ober fchlafe; ber kann mir mehr geben, benn alle Menfchen und ich mit unferm Sorgen vermöchten.

Weil nun die Bögel die Kunft können, daß sie ihm sogarvertrauen, und die Sorge von sich auf Gott wersen: so follten ja wirs, die wir seine Kinder sind, vielmehr thun. Darum ist es ja ein tresslich Erempel, das uns alle zu schanden machet, daß wir, die vernünstige Leute sind und dazu die Schrift zuvor haben, nicht soviel Weisheit haben, daß wirs benen Bögeln nachthun könnten, und müssen tägelich so viel Schande hören vor Gott und benen Leuten, so viel wir Bögelein singen hören. Aber der Mensch ist toll und thöricht worden, nachdem er von Gottes Wort und Gebot gesallen ist, daß hinsort keine Creatur lebt, die nicht klüger sen, denn er, und ein kleines Zeisichen, das weder reden noch lesen kann, sein Doctor und Weister ist in der Schrift, ob er wol die gange Bibel und seine Versaunft zu hülse hat.

Das ist bas erste Gleichniß; baran hanget er einen Spruch aus unserer eigenen Ersahrung, und zeiget, baß boch unser Sorgen umsonst sen und nichts schafft: Wer ist unter euch (spricht er), der seiner Länge eine Elle zusehen möge, ob er gleich barum sorget? Wenn ein Mensch nicht ehe sollte groß werden, benn durch sein Sorgen, wie groß wurden wir alle wachsen, oder, was hülse es, daß ein klein Zwerglein sich zu tode sorgete, wie er wollte größer werden? Was thust du denn mit Sorgen, wo du Effen und Kleider nehment?

Gerabe, als stünde es in beiner Gewalt, beinen Leib so groß und lang zu muchen, wie du wolltest. Ift boch dein Leib mit alle seinen Eliedern gemessen und hat seine Lange und Breite, daß du ihn nicht anders machen kannst, und dir Arog geboten ist, daß du ein haar breit langer machest. Was bist du benn für ein Narr, daß du sorgest für das, so nicht in beiner Macht stehet und schon von Gott abgemessen ist, berde, Zeit und Maaße, wie lang dein Leib und Leben währen soll, und kannst ihm nicht vertrauen, daß er dir auch Speise und Aleider schaffen werde, so lange du hier zu lebenhast?

28 — 30. Und nun, warum forget ihr für bie Riels bung ? Schauet bie Lillen auf bem Felbe, wie sie mochlen.

Da haft bu noch ein Erempel und Gleichniß, barinn bie Blumlein auf bem Felbe, die von den Kuhen zutreten und gefressen werden, mussen auch unsere Doctores und Meister werden. Denn siehe, wie sie daher wachsen, so schön geschmuckt mit Farben, und boch ihr keines sorget noch bendet, wie es wachsen, oder was es für ein Färdein krigen soll, sondern läßt Gott dafür sorgen. Und ohne alle sein Sorgen und Zuthun kleibet es Gott mit so schöner, lieblichen Farbe, daß Christus sagt: daß ber König Salomo mit aller seiner Herrlichkeit sey nicht so schöne gewesen, als derselben eines, ja keine Känserin mit ihrem gangen Frauenzimmer, mit alle ihrem Golbe, Perlen und Ebelkeinen. Denn er weiß keinen König zu nennen, der da reicher, herrlicher und schöner geschmuckt gewesen sen, denn

Salomo; noch ist der König mit alle seiner schönen Pracht und Schmud nichts gegen einer Rose, oder Regelblume, oder Biole auf dem Felde. Also kann unser herr Gott schmuden, wen er schmuden will, daß es geschmudt heißt, und kein Mensch solche Farbe machen kann noch mahlen, und keinen andern noch schönern Schmud wünschen noch kriegen könnte; und wenn man sie gleich mit eitel Gold und Sammet behienge, noch würde sie sagen; Ich will lieber, daß mich der Meister schmude droben im himmet, der auch die Vögelein schmudet, denn alle Schneiber oder Seidenstiefer aus Erden.

Beil er nun foviel Blumlein Fleibet und fcmudet mit mancherlen Karben, daß jegliches seinen eigenen Rock anhat und bamit baber pranget über aller Belt Schmud. warum tonnen wir benn ihm nicht glauben , bag er uns auch fleiben werde? Denn mas find bie Blumen und Gras auf bem Kelbe gegen uns? Dber wozu find fie gefchaffen, benn bag fie einen Zag ober zween bafteben, und laffen fich feben, barnach verwelden und zu Beu werben, ober, wie Chriftus fagt, in ben Ofen geworfen werben, bas man bamit Reuer machet und ben Dfen beidet? Roch nimmt fich unfer berr Gott foldes verganglichen und geringen Dings fo boch an und wenbet fo viel Roft brauf, bas ers ichoner ichmudet, benn feine Ronige und Menichen auf Erben, fo fie boch foldes Schmudes nicht beburfen, und gar an ihnen verloren ift, als ber balb babin gebet mit ber Blume. Bir aber feine bobefte Creatur, um welcher willen er alle Dinge gefchaffen bat, und uns alles gibt, und ihm so viel an uns gelegen ift, daß es nicht mit diesem Leben ein Ende mit uns soll nehmen, sondern nach diesem Leben das ewige Leben will geben: die sollen ihm nicht soviel vertrauen, daß er auch uns kleiben werbe, wie er die Blumen auf dem Felbe und Bogel in der Lufft mit mancherley schonen Farben und Febern kleidet. Das ist ja nehrlich geredt und unsern Glauben schandlich abgemahlet, daß ers nicht höhnischer machen könnte.

Aher es ist ber leibige Teufel, und ber schreckliche Fall, ben wir gethan haben, daß wir muffen sehen bie gange Weit voll solder Erempel ber Bogel und Blum-lein wider und, die mit ihrem Erempel und Anblick unssern Glauben strafen und werben unsere hohesten Doctores, singen und predigen und, und lachen und so lieblich an, daß wir nur gläuben sollen. Roch gehen wir dahin, lassen und predigen und singen, scharren und gesten immer sur und hin, aber und zu ewigen Schanden und Schaden, daß ein jeglich Blumlein vor Gott und allen Creaturen bis an Jungsten Tag wider und zeuget und unfern Glauben verdammet. Darum beschleußt er nun diese Presdigt für seine Christen.

31. 32. Darum follet ihr nicht forgen und fagen: Was werben wir effen? Was werben wir trincken? Wach folchem allen trachten bie Henben; benn euer himmlischer Bater weiß, daß ihr beß alles bedürfet.

Weil ihr folch Erempel täglich sehet vor Augen, auch an allem, was da lebt und aus der Erde wächst, wie es Gott alles nahret und speiset, und aufs allerschönste kleibet und sown der ihr die Sorge und Unglauben wegleget, und dendet, daß ihr Spriften und nicht peyden seyd. Denn solch Sorgen und Beigen gehöret denen Heyden zu, die von Gott nichts wissen, noch nach ihm fragen, und ist ein rechter Gogenbienst, wie St. Paulus sagt, Col. 3, 5. und droben, da ers heißt dem Mammon gebienet.

Darum ist ein jeglicher Geiswanst kein Christ, ob er gleich getauft ist, sondern hat gewistlich Christum verloren und ist zum Seyden worden. Denn die zwen leiden sich nicht miteinander, geisen, oder sorgen, und glaub en zeines muß das andere ausbeissen. Run ist den Christen, die das Wort horen und wissen, keine größere Schande vor Gott und allen Creaturen, denn daß sie den Seyden gleich sollen seyn, als die nicht glauben, daß sie den Seyden gleich sollen seyn, als die nicht glauben, daß sie Gott ernähre und alle Dinge gebe, und also zurücksallen von Gott, den Glauben verleugnen, und sich weder an sein Wort, noch an solch sichtig Exempel kehren. Das ist ja ein hart Urtheil, das einen jeglichen billig erschrecken sollte. Denn es ist kurg beschossen, daß ein Christ bende und bes Weißes Sorge lasse, oder wisse, daß er kein Christ, sons dern zehenmal ärger ist, benn ein Hende.

Bubem (spricht er), weil ihr Christen send, so burfet ihr nicht bran zweiseln, daß euer Bater wohl weiß, daß ihr solches alles bedurft, nemlich, daß ihr einen Bauch

habet, ber ba Effen und Arincen, und einen Beib, ber Rleiber haben muß. Wenn ers nicht mußte, so battet ihr Urfache, zu forgen und benden, wie ihr euch felbft ernahretet; nun ers aber weiß, fo wird er euch ja nicht laffen. Denn er ift ja fo fromm, bağ ers gerne thut, unb fonderlich euch Chriften, weil er (wie B. 26. gefagt ift) auch für bie Bogel in ber Luft forget. Darum laffet ibr bie Scrae anfteben; benn ihr richtet boch nichts bamit que. Es liegt nicht an eurem Gorgen, fonbern an feinem Biffen und Sorgen. Sollte nicht ehe etwas auf bem Relbe machfen, benn wir bafur forgen, fo maren wir alle in ber Biegen geftorben, und mußte noch teine Racht nichts machien, wenn wir liegen und ichlafen. Sa, follten wir uns alle zu tobe forgen, fo machfet fein balm auf bem Kelbe von unferm Sorgen, muffen felbit feben und greif: fen, bag Gott alles ohne unfer Gorgen gibt; noch find wir fo beillose Leute, bag wir bes Gorgens und Geisens nicht laffen wollen, noch Gott bie Sorge rein laffen, bem fie allein gebuhrt, als einem Bater fur feine Rinber.

33. Trachtet am erften nach bem Reich Gottes und nach feiner Gerechtigfeit.

Der herr hat wohl gesehen, als ich gesagt habe, baß tein kaster unter ben ausserlichen groben Stücken so greulich wiber bas Evangelium strebet und Gottes Reich hinbert, als ber Geig. Denn sobalb als ein Prediger barnach trachtet, wie er reich werbe, so treibt er sein Amt nicht mehr recht; benn sein herh ist gesangen in der Sorge ber Rahrung, als in einem Strick, wie es St. Paulus nennet, 1. Aim, 6, 9,, baß er nicht kann lehren noch strafen, wie und wo er soll, beforget, er möchte Gunst und Freundschaft verlieren ben benen, beren er kann gemiessen, läst sich also verführen, daß er schweigt, und verssähret andere Leute mit ihm, nicht durch Kehren, sons bern durch seinen eigenen Bauch, der sein Abgott ist. Denn wer ein rechter Prediger will seyn und sein Amt treulich sühren, der muß die Freyheit ben sich behalten, daß er ungescheuet die Wahrheit sage, niemand angesehen, und strase, wo zu strasen ist, Groß und Klein, Reich, Arm, Gewaltige, Freunde und Feinde. Das thut der Geig nicht; denn er fürchtet, sollte er grosse hansen, oder gute Freunde erzürnen, so würde ihm am Brod absgehen. Darum zeucht er die Pfeise ein und schweiget.

Dekgleichen auch ber gemeine Saufe, was nicht Prebiger find, sondern Gottes Wort hören sollen und Gottes Reich helsen fördern, ein jeglicher in seinem Stand und Leben, wollen um des Evangelii willen keine Gefahr noch Mangel warten noch leiden, sondern vor allen Dingen sehen, daß sie gnug haben und ihren Bauch versorgen, Gott gebe, das Evangelium komme hernach, oder bleibe dahinten; gehen also hin, scharren und krahen, wie sie können, geben den Predigern nichts, nehmen ihnen wohl dazu, was sie haben. So gehets benn nach des Teusels Willen, daß niemand mehr predigen, noch hören will, und also berde, die Lehre und ihre Früchte, in der Leute Perken untergehen und Sottes Reich gar bahin fällt. Das thut allein der schabliche, teuselisse Mammon. Siebe, das rum warnet ber herr Christus bie Seinen fo treulich bafur burch fo lange Prebigt.

Und baß man sich besto bas bafür huten könne, zeigt er mit diesen Worten gar eine kräftige Argenen bawiber, wie man ihm thun soll, baß man der Sorge nicht durfe, und boch gnug, ja vielmehr und trefflichern Schat habe, benn uns der Mammon kann geben und wir mit unserm Sorgen können kriegen, die heißt nun: Gottes Reich fuchen.

Es liegt aber baran, bag man wohl ins Bert bilbe, mas Gottes Reich fen und gebe. Denn wenn man uns bas tonnte einreben, bag wir recht bebachten und im Berben ermeffen tonnten, wie ein groffer, toftlicher Schas es fen gegen ben Dammon ober Beltreich , bas ift, alles, was auf Erben ift, fo murben wir ben Mammon ansvenen. Denn mas batteft bu mehr, wenn bu gleich bes Ronigs zu Francfreich Gut und Dacht batteft, und bes turdifchen Ranfers bagu, benn ein Bettler vor ber Thur an feiner Parteden? Denn es ift boch nur barum zu thun , bag man taglich ben Bauch fulle; weiter fann mans nicht bringen mit aller Welt Guter und herre lichkeit, und hat ber armfte Beteler eben foviel bavon, als ber machtigfte Rapfer. Ja, es foll ihm wol feine Parteden viel beffer fcmeden und gebenen. benn jenem fein herrlich, toftlich Dabl. Darben bleibt es, und frigt niemand mehr bavon, und mabret boch eine kleine, kurke Beit, bag wir big alles muffen fahren laffen und unferm Leib nicht eine Stunde bamit friften tonnen, wenn bas

Stunblein tommt. Darum ift es ja ein arm, elend, ja ein faul, flindend Reich.

Bas ift aber bagegen Gottes, ober bes herrn Chrifti Reich? Das rechne bu felbft und fage, mas bie Creatur fen gegen ihren Schopffer, und bie Belt gegen Gott? Denn wenn Simmel und Erben aar mein allein maren, mas batte ich gegen Gott? Richt foviel, als ein Tropfe Jein Baffers, ober ein Staublein gegen bas ganse Deer. Dagu ift es ein folder Schat, ber nicht aufhoren, noch abnehmen und geringer werben fann, bag er, benbe, ber Broffe und Wahre halben burch tein menschlich hert noch Sinn zu ermeffen und zu begreiffen ift. Und ich foll Gott und fein Reich fo fcanblich binwerfen und fahren Laffen, baß ich biß unflatige, tobtliche Bauchreich nahme får jenes gottliche, unvergangliche, bas mir gibt emig Les ben , Gerechtiateit , Rriebe , Areube und Geligfeit ? Unb alles was ich hier zeitlich fuche und begehre, foll ich an biefem ewig haben, und alles unmagig herrlicher unb aberfdwenglicher, benn bas ich bier auf Erben mit groffer Dube, Corge und Arbeit erlangen tann, und ebe iche erlange und babin bringe, ba iche baben will, muß bapon fahren und alles liegen laffen. Ift bas nicht eine groffe, fchanbliche Thorheit und Blindheit, bag mir foldes nicht feben ? Ja, eine verftodte Bobbeit ber Belt. pom Teufel befeffen, bag fie ibr nicht will fagen laffen, noch achten, wenn mans ihr prebiat.

Darum wollte uns Chriftus gerne mit biefen Worten erweden und fagen: Wollet ihr recht forgen und trachten,

wie ihr immer gnug habt: so trachtet nach einem solchen Schat, ber ba heißt Gottes Reich. Sorget boch nicht für den zeitlichen, vergänglichen Schat, den die Motten und Rost wegfressen, wie er droben (B. 19. 20.) gesagt hat. Habt ihr doch viel einen andern Schat im Himmel, ben ich euch zeige; da sorget und trachtet nach, und dens cet, was ihr dran habt, so werdet ihr des andern wohl vergessen. Denn es ist ein solcher Schat, der euch ewig erhält, und nicht kann vergehen, noch genommen werden: daß, weil der Schat bleibt und ihr dran hanget, so mußt ihr auch bleiben, wenn ihr schon keinen Geller von der Welt battet.

Es ist aber oft gesagt, was Gottes Reich sep, nemlich aufs turgeste, bas es nicht stehe in ausserlichen Dingen, Essen und Arinden, noch andern Werden, sondern darinne, bas man gläube an Issum. Christum, welcher ist bas haupt und einige König in diesem Reich, in und durch welchen wir es alles haben: daß, wer darinnen bleibet, bemselbigen keine Sande, Aod und Unglud kann schaben, sondern ewig Leben, Freude und Seligkeit hat, und hier ansähet in solchem Glauben, aber am Jungsten. Tage afsendar und ewig vollendet soll werden.

Was heißt nun, nach solchem Reiche trachten! Ober wie kömmt man bazu? Welches ist die Straffe und der Weg, den man gehen muß! Da weiset einer hier, der andere dorthinaus. Als, der Pahst lehret also: Laufte gen Rom und hole Ablaß, beichte und buffe, halte oder hore Wesse, zeuch eine Kappe an und übe dich in groffen

Bottesbienft und bartem, ftrengem Leben. Da find wir gelauffen alle Bege, wie man uns nur hat vorgelagt, als toll und thorichte Leute, und baben alle wollen Gottes Reich fuchen, aber eben bes Teufels Reich gefunden. Denn ba find viel Bege, aber alzumal ohne ben einigen, welcher ift: alauben an Chriftum und bas Evangelium (baran ber Glaube fich halt), wohl uben und treiben mit Prebigen, boren, Lefen, Singen, Bebenden und wie man tann, bag er immer im Bergen gunehme und ftarder werbe, und beraus breche burch feine Rruchte, bag mans immer weiter bringe und viel Leute berguführe. Bie wir (Gott Lob!) jegund thun, und bennoch noch viel find, beube, . Orebiger und andere Chriften, die mit allem Fleiß treiben und bruber halten, bas fie alles, mas fie baben, binan fesen und bereit maren zu verlieren, ehe fie bas Wort wolls ten laffen fabren.

Soldes thun noch wissen kein Monch, Ronnen und Pfassen, ob sie wol ruhmen, sie find Gottes Diener und Ehristi Braute. Denn sie sehlen alle bes einigen, rechten Weges, und lassen das Evangelium stehen, kennen weber Gatt, noch Christum und sein Reich. Denn wer es kennen und tressen will, der muß nicht nach seinem Kopf suchen, sondern sein Wort hören, als den Grund- und Eckstein, und sehen, wo er dich hinweiset und wie ers deutet. Run ist das sein Wort von seinem Reich: Wer da gläubet und getauft wird, der wird selig, Warc. 16, 16. Das Wort ist nicht aus unserm Kopf gesponnen, noch aus eines Menschen hern gewachsen, sondern vom himmel

gefallen und durch Sottes Mund erzeigt, daß wir ja gewiß waren und nicht fehleten der rechten Straffe. Wo nun solches recht im Schwange gehet, beyde, ben den Predigern und Juhören, daß man das Wort und Sacrament fleisig treibt, demselben nachlebt und anhalt, daß es bekannt werde unter den Leuten, das junge Bolc dazu zeucht und lehret: das heißt Gottes Reich gesucht und mit Ernst gemennet.

Bas heißt benn, bas er bagu feget: unb feine Berechtiafeit? Dif Reich bat auch eine Gerechtiafeit: et ift aber eine andere Gerechtigkeit, benn in ber Belt, wie es auch ein an er Reich ift. Das heißt nun bie Gerechtigteit, fo aus bem Glauben tommt, ber ba fchafftig unb thatig ift bu d aute Werde, alfo, bag ich bas Evange lium mit Ernft menne und fleiffig bore ober treibe, und barnach mit ber That barnach lebe, und nicht ein lofer Bafder ober Beuchler bin , ber es lagt zu einem Ohre ein, gum andern ausgehn, fonbern bag mit ber That beweifet und fraftig ba fen, wie St. Paulus fagt, 1. Cor. 4, 20: Das Reich Gottes ftebet nicht in Borten, fonbern in ber Rraft. Das beiffen wir ben Glauben mit feinen Kruchten, bas ift, aute Werde thun, und feines Standes ober Amts mit Fleiß und Treue warten, und allerlen barüber leiben. Denn es beißt bie Gerechtigfeit insgemein bas gange & ben eines Chriften gegen Gott und ben Menfchen, als ben Baum mit ben Fruchten. Aber nicht fo, bag es barum gar volltommen fen, fonbern ftete fortfabre, wie er bier beißt seine Junger immer barnach trachten, als bie es

aoch nicht gar erariffen, ober ichen rein ausgelernet unb gelebt haben. Denn im Reiche Chrifti ift mit uns balb Sunbe und halb Beiligkeit. Denn was bes Glaubens und Christi in une ift, bas ift gang rein und vollkommen, als nicht unfer, fonbern Chrifti, welcher burch ben Blauben unfer ift und in uns lebt und wirdt; aber mas noch unser eigen ift, bas ift eitel Gunbe, boch unter und in bem Chrifts burch Bergebung ber Gunbe sugebect und vertilget, bagu taglich burch biefelbe Engbe bes Beiftes getobtet, bis wir aar biefem Leben abfterben.

Siehe, bas geboret zur Gerechtigleit biefes Reichs, bas es rechtschaffen zugehe und feine beuchelen ba fen. Denn es ift wiber die geseht, bie wol vom Epangelio tonnen reben und rubmen, aber nichts bavon leben. Denn es ift auch ein ichmerer Sanbel, Bottes Bort prebigen und jebermann Gutes thun, und bagu allerlen Ungluet letben, aber barum beißt es Gottes Gerechtiafeit. Denn bie Welt vermag sie nicht, daß sie sollte recht thun und Boles bafür leiben, geboret auch nicht in ihr Regiment. Denn ba ift nicht recht, bas, wer recht thut, geftraft werbe, ober Gewalt leibe, fonbern Gutes bafur zu Bobn und Dand empfabe. Aber unfer Lobn ift nicht auf Erben. fonbern im himmel bengelegt, ba werben wir ihn finden. Wer nun folches weiß und barnach thun will, ber wird anua zu ichaffen haben, bag er nicht barf anbere Bege fuchen, wird auch wohl bes Geiges und Cargens bes Mammons vergeffen. Denn bie Welt wirbs ibm fo fauer machen, bag er bes Lebens und zeitlichen Guts nicht 6tes Banbeben.

groß achten wirb, fonbern fo mube werben, bas er alle Stunben bes Tobes warten und boffen muffe.

Das ift bie Bermahnung, baburch er uns von bem zeitlichen Gut auf ben ewigen Schat weiset, bag wir bes Buts nicht achten follen gegen jenem, bas wir nun im Dimmel baben. Dazu thut er auch eine Berbeiffung und Aroft, bag wir nicht benden, er wolle uns barum auf Erben gar nichts geben und Sungers laffen fterben, weil wir von ber Welt allerley leiben muffen, bie une nichts albt noch gonnet, und alle Stunden warten, bas man uns alles nehme, mas wir baben, fonbern wiffen, bag wir bennoch auch bier aur Rothburft biefes Lebens baben follen, mas wir burfen. Darum fpricht er: Suchet nur gum erften Gottes Reich, fo foll euch biefes alles gufallen: bas ift, ibr follet Effen und Trinden, Rleiber u. f. w. basu baben, als sur Bugabe, obne alle eure Borgen, ja eben bamit, bag ihr nicht bafur - forget und alles um Gottes Reichs willen in bie Gefahr feset, und foll auch kommen, bag ibr nicht wiffet, wober es kommt, wie uns auch täglich unfere Erfahrung lehret. Bott bat noch fo viel in ber Belt, bag er bie Geinen auch ernabren tann, weil er alle Bogelein und Barmlein ernahret und bie Lilien auf bem Relbe fleibet, wie wir aebaret baben, ja, well er ben bolen Buben fo viel aibt und wachsen läst: bas uns bie Welt bennoch auch mus mit ibr effen und trinden laffen, obs ihr gleich leib ift.

Bas wollen wir nun mehr begehren, wenn wir folges miffen, fo wir Gottes Bort haben, handeln und leb-

ren, und ein jeglicher thut, was er thun soll, daß wir Essen und zeinden, um und an haben, und eben soviel Erigen sollen, als ein König und Käpser, nemlich, daß wir den Bauch ernähren, ohne daß er zu seinem Stande muß mehr und herrlicher haben, aber doch nichts mehr geneußt, und mich mein Brod eben sowol speiset und mein Rieid sowol becket und wärmet, als ihn sein königlich Mahl und gätdene und silberne Stück. Denn wie mare es möglich, daß der sollte hungers sterben, der Gott mit Areue dienet und sein Beich sörbert, weil er der ganzen Welt so überflüssig gidt? Es müßter kein Brod mehr auf Erden sen, oder der himmel nicht mehr regnen können, wenn ein Christ sollte hungers sterben; ja Gott müßte zuwor selbst hungers gestorben seyn.

Welt'er nun so überftuffig geschaffen und gegeben hat, bazu so gewiß verheistet, daß er gnug will geben und so geben, ehe wir uns versehen, ober wissen, was wilkt du benn dich zuplagen mit dem feindichen Gorgen und Geischen? Ist doch die Schrift (sonderlich der Platter,) allent halben von solcher Sprüche, daß er die Frommen speisen wolle in der theuren Zeit, und noch nie habe lassen einen Frommen nach Brod gehen. Pl. 87, 19. 25. Er wird sa an dir auch nicht zum Lügner werden; wenn du nur Konntest gläuben. Obs nun die Welt, als seht Selleute, Bauer und Bürger nicht thun, so wird er dennoch Leute sinden, oder andere Mittel, burch welche er geben Eurn, und mehr, dem sie die seht nehmen können.

84. Darum forget nicht für den andern Dergm, denn der morgende. Sag wird für das Seine forgen. Es ift genug, das ein jeglicher Lag fein eigen Unglud babe.

Bleibt ben biefer Sorge, (well er fagen.) wie ibr Settes Reich ben end erhaltet, und entschlaget euch ber anbern Sorge fogar, bag ibr auch nicht fur ben morgenben Aga forget. Denn wenn Morgen kommt wirb er feine felbst Sorge mitbringen, wie man fagt: Rommt Mag, fo tommt auch Rath. Denn unfer Songen fchaffet boch nichts, ob ich auch gleich nicht mehr, benn auf einen Zag forge, und gibt bie Erfahrung, bag uns oft gween ober bren Sage obe binmeg geben, benn ber beutige. Und wem Gott wohl will und Giud gibt, bet tann oft ohne Muhe und Sorgen in einer Stunde mehr ausrichten. benn fanft ein anderer in vier ganten Nagen mit groffer Dube und Sorge. Und wenn er lange gemacht und ausneforaet hat, macht ihm es felbst lang, hatte es ein anberer in einer Stunde ansgerichtet: alfq, bas boch niemanb nichts schaffen tann, benn wenn bas Stunblein kommt. bas Gott gibt, ohne unfere Gorge befderet; und ift umfonft, bag bu willft gunor fammen und burch bein Sorgen aroffen Rath (wie bu merneft) ftifften.

Denn die Kunft kann unfer herr Gott, baß er uns heimlich Zeit und Stunden kann verkungen und verlängern, daß einem eine Stunde wol zu vierzehen Lagen wird, und wiederum also, daß einer mit langer Arbeit und Muhe nichts mehr gewinnt, denn ein andezer mit kurzer und teichter Arbeit; wie man täglich kann von Augen seben' bas viel sinb, bie ben schwerer, steter Arbeit kaum bas liebe Brod erwerben, und andere ohne sonderliche Arbeit ihr Ding sein gesasset und geordnet haben, daß es wohl von statten gehet und ihnen zufällt. Das schaffet alles Gott also, daß unser Gorgen nicht muß den Gegen haben. Denn wir wollen nicht harren, daß solche Guter von Gott und zufallen, sondern selbst sinden, ehe es Gott gibt.

Siebe, wie es gehet auf benen Berawerden, ba man to fleiffig gratt und fuchet, bods tommte oft alfo, bas. wa man am meiften Ers boffet, und fich beweiset, als wollte es eitel Goth werben, ba finbet fich nichts, ober fchneibet fich balb ab und verfchwindet unter ben Sanben. Bieberum an anbern Orten, bas man für verloren balt und liegen last, eibt fiche oft unverfehens aufe reichlichfte. und einer, ber alle fein St hineingebauet, nichts friat. ein anderer von einem Bettler ein Berr wird, und barnach. die es mit viel taufend Gulben beraus gehaben, ebe, benm in geben Sabren, wieber au Bettlern werben, und nicht viel gefdieht, bag fold groß Gut auf ben britten Erben reichet. Summa, es foll beiffen : Richt gefucht, fonbern beideret, nicht gefunden, fonbern quaefallen, wenn Gluck und Segen baben fenn foll. Aber wir wolltens aerne fo machen, bag es tame, wie wir gebenden; ba wieb nichts and. Denn er bendet bagegen, bu follft es nicht fo Erigen. ober ja nicht lange behalten und genieffen. Denn ich babe ibr felbst viel erlebt, welche in die Aaschen ariffen in eitel. Gulben und feines Grofchen nicht achteten, aber ber

nach freb maren worden, baf fie fo viel Deller hatten gefunben.

Beil bu nun fiebeft, baf es feblet, und bein Sorgen nicht bazu bilft. warum läßt bu es nicht anfleben und bendeft, wie bu Gottes Reich habeft ? Denn er will bir geben; aber nicht um beiner Gorgen willen, ob bu wol arbeiten follft. Denn folde Gorge bringt und fchaffet nichts; aber bie Sorge thute, bie beines Amte ift und zu Gottes Reich aebort , baf bu thuft , was bir befohlen ift , Gottes Bort prebigeft und forberft, bem Rabeften bieneft nach beinem Beruf, und nimmft, was bir Gott gibt. Denn bas find Die beften Guter, bie nicht gebacht, fonbern beicheret und snaefallen finb, und mas wir burch unfece Gorae erworben, ober zu erhalten vornehmen, folk uns wol am erften umfchlagen und verberben, wie oft ben reichen Banften gefdrieht, benen vor groffer Gorge ibr Rorn und anberer Borrath verbirbt. Und ift eine groffe Gnade, bas Gott uns nicht lagt forgen, wie bas Rorn auf bem Reibe wachfet, fonbern aibt es uns, weil wir liegen und fchlafen; fonft wurben wir uns auch felbft verberben mit unfern Sorgen und nichte frigen.

Darum spricht er nun: Was willst bu über ben hew tigen Zag forgen und zweier Zage unglud auf bich nehmen? Lasse es den bem bleiben, das die der heutige Zag ausliegt; morgen wird die der Zag ein anders bringen. Denn Unglud oder Plage heißt er, daß und aufgelegt ich, im Schweiß unfere Angesichts und zu nahren, 1. Mos. 3, 19., und was anderer aufälliger, täglicher Jammer, Un-

fall und Gefahr ift, als, wo bir etwas geftohlen, ober sonft Schaben nimmst, item, in Arankheit fällest, ober bein Gesinde, wie es benn in diesem Leben zugehet, baß wir täglich muffen solch Ungluck seben und warten.

Sold Leib, Jammer und Unglud leibe und nimm es an mit Freuben, und lag es boch baben bleiben, benn bu baft bamit genug zu tragen, und laffe bie Sorge nach, bamit bu bes Unglucks nur mehr und fcwerer machft, benn es an ibm felbft ift, und fiebe folde Erempel an, bag Gott niemand je reich gemacht bat burch fein Sorgen (wie ibr viel, wie gefagt, aufs bobefte forgen, und boch nichts baben); aber bas thut er mobl, wenn er fiebet, bag einer mit Fleif und Treue feines Amts wartet, und forget, wie er bas ausrichte, Gott zu gefallen, und ihn lagt forgen, wie es mobl gerathe, bem beicheret er reichlich. Denn es Rebet gefchrieben, Sprudw. 10, 4: Gine fleiffige Sanb machet reich. Denn er will beren auch nicht, bie benbe, Sorge und Arbeit, laffen, als bie mußigen, faulfreffigen Banfte, als follten fie fisen unb marten, wenn er ihnen zine gebratene Gans lieffe ins Maul fliegen, fonbern gebeut, baß man fich reblich foll angreiffen mit Arbeiten, fo will er mit feinem Segen baben fenn und gnug geben. Das fen gnug von biefer Prebigt.

## Matth. 7.

1. Richtet nicht, auf baß ihr nicht gerichtet werbet. Denn mit welcherlen Gerichte ihr richtet, werbet ihr gerichtet werben, und mit welcherlen Daas ihr meffet, wirb euch gemeffen werben.

Im porigen Capitel haben wir gehoret, wie ber Deur Chriffus, nach ber Lebre von rechten auten Berden, eine lange Prebigt gethan bat gur Barnung wiber ben Geis. als ber Gottes Reich trefflich binbert, bepbe, an ber Lebre und Leben, und morbliden Schaben thut in ber Christenbeit. hier fabet er nun an, weiter zu marnen vor eis nem anbern Stud, welches ift auch ein groß, icablic Lafter, und beiffet eigene Beisbeit, bie ba jebermann richtet und tadelt. Denn wo biefe zwen gafter regieren, ba tann bas Evangelium nicht bleiben. Denn ber Seis machet, bağ entweber bie Prebiger ichmeigen, ober bie Buborer bes Evangelii nicht achten, welches also burch Berachtund ausgetrieben wirb. Benn aber eigene Alugheit brein gerath, ba will ein jeglicher ber beste Prebiger und felbft Deifter fenn, niemand boren, noch von anbern lernen. Da werben benn Secten und Rotten aus, bie bas Bort falfchen und verberben, bag es nicht tann rein bleiben, und also abermal bas Evangelium mit seinen Frudten untergehet. Goldes beift er nun bier richten, ober urtheilen, ba ein jeglicher sein Thun ihm allein lagt gefallen, und bes andern alles ftincten muß. Gine fcone, holbselige Augend, und eben ber feine Mann, ben man heißt Meifter Augel, bem weber Gott, noch bie Belt holb ift, und boch allenthalben sein voll ift.

Das man fich aber nicht ftoffe an biefer Prebigt unb unrecht verftebe, als fen biermit gar verboten, zu richten und urtheilen, ift aus bem, so oft broben gesagt, klar, bas Chriftus bier allein feinen Jungern predigt, und gar nicht rebet von bem Urtheil ober Strafe, bie in ber Belt geben muß, wie Bater und Mutter im Daufe unter Ripbern und Gefinbe muß richten, ftrafen und auch brein folggen, wenn fie nicht wollen recht thun. Alfo ein Rurft, ober Richter, will er fein Amt recht führen, fo fann er nichts anders thun, benn bag er richte und ftrafe. Das gehoret ins weltliche Regiment, welches uns nicht angebet. Darum laffen wir bafelbft bleiben, wie es geben foll und muß. Sier aber reben wir von einem andern Reich , bas boch jenes nicht ichmachet, noch aufbebt , nemlich geiftlich Leben und Befen unter ben Chriften; ba ift verboten, bas nicht einer ben anbern richte und verbamme. Denn ba bebt fiche, bag ber Zeufel fich immer barunter menget und fein Berd treibt, baf ein jeglicher fich last aut bunden, und mennet, fein Ding allein foll gelten und bas beste fenn, und alles, was fich nicht nach ibm richtet, tabelt und vernichtet.

Das ist nun in weltlichen Sachen eine feine Thorheit und noch wohl zu leiben, ob es gleich nicht recht ist. Denn es ist so grob, bas jebermann greisset. Als, bas eine Wege sich läst schoner bunden, benn alle andere, und was sie an andern siehet, gefället ihr nicht. Ober, bas sin junger Rarr will so schon und geschielt fenn, bağ er seines Gleichen nicht weiß. Darnach unter ben Weisen und Gelehrten, ba es stard im Schwange gebet, baß teiner läst etwas sen, was ein anderer kann ober Hut, und jeglicher wills allein sen, ber es alles bester kann, und niemand kann ungetadeit lassen. Das siehet und verstehet jedermann wohl, noch ist allenthalben derseibe Reister Ringel, der sich so felug weiß, daß er kann das Pferd im Schwang zäumen, so es doch alle Welt muß forne im Maul zäumen.

Aber wenn es hieber gerath in geiftlichen Gachen und ber Teufel feinen Saamen faet in Chrifti Reich, bag es einreiffe, benbe, in ber Lebre und Leben, ba bebt fich Rammer und Roth. In ber Bebre gebet es also mi, -baß, obgleich Gott einem gegeben und befohlen, bas Evangelium zu prebigen: fo finden fic boch andere, auch unter ben Schittern, bie es zehen mal beffer tonnen wollen, benn er, und muß bas Evangelium bie Dlage und 'Unglud haben, bas fiche von jebermann mus urtheilen Taffen, und jeglicher jum Doctor baran wird und fetbft Meifter will fenn in ber Lehre, gleichwie es Mofe auch aing, 4. Mof. 16, 3., ba Rorah mit feinem Saufen wie ber ihn und Aron auftraten und fprachen: Barum erbebt ihr euch über Gottes Bold? Gind fie nicht allaumal beis lia? Sollte Gott allein burch Mosen und Aron reben? Eben, wie fie jest fagen: Sollten wir nicht sowol ben Beift haben und bie Schrift versteben, als anbere ? Da ift benn flugs eine anbere Behre angerichtet und Secten gemant, und habt fich bus Michten und Untheilen, und absonberlich bas schändliche Affterreben, bas ein Abeil bas andere aufs giffligste tabelt und verspricht, wie wir auch jest genug ersuhren. Davans folget benn ber marberliche Schaben, bas die Christenheit zutrennet wird und die reine Lebre allenthalben untergehet.

Soldes bat fich Christus wohl beforget, ja nicht allein beforget, fonbern auch vertunbiget, baß es fo geben murbe. Denn bie Welt last fich nicht anbers machen, follten wir uns hu tobe prebigen. Darum .: wo bas Evangelium aufarbet, ba muffen Rotten unb Becten folgen, bie 28 mieben werberben und bamoffen. Arfache ift, benn ber Zeufel muß feinen Gadmen unter ben guten Saamen fden, : Matth. 49. 25., und wo Gott eine Rirthe bauet, bauet er feine Cavelle ober Taberne baneben. Omn ber Satan will immer mit unter ben Rinbern Gottes fenn; wie bie Schrift faat, Sisb 1, 6, 2, 1. Darum: will Christine feine Apofiel und rechtichaffene Prediger biemit warnen, baf fie fich fleiffig vor bem Lafter buten und aufeben , bag fie es nicht laffen einreiften, bag nicht Arennung und Uneinfafeit merbe. farnemlich in ber Lebre; als wollte er fagen: Bollet ibr meine Ringer fenn, fo loffet euren Berftanb und Dundel in ber Lehre gleich und einerten fenn, daß nicht jemand wolle Meifter fenn und etwas neues ober beffers wiffen. und bie andern richten und verbammen: und sehet nicht an. wer bie Berfon fen, fonbern, mas ich euch befehle zu pribi. aen , barben bleibet, und laffet es eintrachtig jugeben, bas nicht einer ben anbern werachte und ein anberd aufwerfe.

Doch verstehe es also, bas bennoch bem, so im diffentlichen Amte ist, zu predigen, nicht genommen sen, zu richten über die Lehre, dazu auch über das Leben. Denn es gebühretihm Amts halben, öffentlich zu strasen, was nicht ber rechten Lehre gemäß ist, eben barum, daß er nicht ber rechten Lasse eingehen und auskommen, desigleichen, wo er siehet, daß man nicht recht lebet, daß er auch strase und wehre. Denn er ist darum da, daß er drauf sehe, und muß dafür antworten. Ja auch ein jeglicher Christ ist schuldig, wo er siehet, daß sein Nächster übel thut, daß er ihn vermahne und wehre. Das kann ja nicht ohne Urtheilen und Richten zugehen. Aber das ist alles nach als aus einem Amt und Befehl gethan, davon Christus nichts rebet, wie genug gesagt ist.

Das ist aber verbsten, das ein jeglicher aus seinem eignen Kopsse berfähret und macht eine eigene Lehre und Geist, und läst sich Meister und Aldgel düncken, und jedermann will meistern und tadeln, des ihm nichts besohsten ist. Dieselbigen sinds, die der hetr hier strafet. Denn er will nichts ohne Besehl aus eigenem Dünckel gethan oder vorgenommen haben, sonderlich über andere Leute zu richten. Das heisse ich nun richten in der Lehre, der höchsten, schandichsten und schalblichsten Lastin eines auf Erden, daraus alle Rottengeister enistanden und dieber Mönche, Pfassen und alles, was im Pabsithum gewesen ist, gestellt haben, da jedermann sein Ding für das Beste

anisewessen und andere geurthellet hat; bavon jest nicht noth pu sagen ift.

Das andere Ursbeilen ober Richten gefchieht im Leben, da einer bes andern Leben und Werd tabelt und verhammet, und läst ihm nichts gefallen, was andere thun, bas ift erft zin weithauftig, gemein Lafter. Run ift uns verboten, bak, aleich wie wir ber Lehre balben follen einträchtig fenn in einerlen Ginn und Berftand, ober Gtauben : alfo follen wir auch einerlen aefinnet und einerlen here haben im aufferlichen Leben, ob wol baffelbige nicht tann einerlen fan , wie ber Glaube. Denn weil ba find manderley Stante, fo muffen auch bie Wende ungleich und mancherben fein. Dazu in foldbem Beben, bas an ihm felbft mancherien ift. findet man auch : mancherlen Gebrechen; als. etliche wunderliche, jahrornige und ungebulbige Konffe. wie es benn in ber Chriftenbeit muß zugeben, weil unfer after Abam noch nicht tobt ift, und bas Kleisch ftets Banmfiet wiber ben Geift.

Dazu gehöret nun eine Augend, die da heiße Tolorantia und Remissio poccatorum, daß einer ben andern
trage, zu gute halte und vergede, wie St. Paulus mit
schönen Worten lehret, Ron. 15, 1: Wir, die wir
starck sind, sollen der Schwachen Gebrochlickeit tragen,
und nicht Gefallen an uns selber haben! eben das hier
Christus sagt: Ihr sollet nicht richten! daß die, so hohe und
bessere Gaben in den Christenheit haben, (wie denn ettliche
haben mussen, sonderlich die Prediger,) dennoch keinen anbern Muth und Sinn schöffen, noch sich lassen besser

danden, benn bie es nicht haben, bas im geistlichen Weien teiner über ben anbern fahre. Aeusserlich soll ein Anterssicheb sepa, ein Fürst höher und boffen, benn ein Bauer, ein Prebiger gelehrter, benn ein fahrechter handunerde mann. Da tann ein herr:nicht Anecht, eine Frau nicht Magb seyn, aber gleichwol sollen die herhen in solchem Unterscheid gleich gesinnet sonn, und sich bersetten Ungleich beit nichts annehmen.

Das geschieht benn, wenn ich dem Machken zu gute halte, ob er wol geringers Standes ist und weniger. Gaben hat, denn ich, und lasse mir sein Werck, daß er als ein Harrd, baß er als ein Hard seiner Pferde wartet, eben sowohl geschlen, als meine Wercke, da ich predige, oder Land und Leute regiere, obzeleich das meine besser ist und mehr Rusen schaffet, denn jenes. Denn ich muß nicht ansehen die aufgerlichen Larven, sondern, daß er in demseldigen Glauden und Christo lebt, und hat einen soviel von der Gnade, Tause und Sacrament, ob ich gleich ander, höher Wend und Umt habe. Denn es ist einerlen Gott, der solches alles schaffet und gibt, und läßt ihm das Geringste eben so wohl gefallen, als das Allerardsseite.

Dawiber regieret nun in ber Welt die löbliche, schöne Augend, bavon St. Powins rebet, Rom. 15', 1., baß ihm jeglicher selbst gefällt. Als, wenn ein Wensch ins Senfeld Kamen hersähret, und seine Laster nicht kann anse hen, sondern allein der andern, welches und von Ratur anhänget und nicht können los werden, ob wir gleich getaust sind, daß wir uns gerne schön machen und schmüden.

und feben, was gut an uns ift, und damit tügeln, als seze es unser eigen. Und auf daß wir allein schon sezu, sehen wir nicht an dem Rüchsten, was gut ift, sondern, dasselde aus den Augen gethan, wo wir irgend ein Biatterlein gewahr werden, da füllen wir die Augen mit, und machens so groß, daß wir nichts Gutes dasür sehen, ob es gleich Augen, als ein Falct, und ein Angesicht hätte, als ein Enget. Gerade, als ob ich einen sähe in einem güldenen Stück, und wäre ohngefähr eine Nath, oder weisser Faden dadurch gezogen, und die Augen darnach aussperrete, als wäre es demit gar zu verachten, und ich doch mich dagegen liesse köstlich dünchen in meinem groben Kittel, mit einem gäldenen Lappen beseht.

Alfo sehen wir an unsere eigene Laster nicht, ber wir voll sind, können auch an andern Leuten nichts Gutes ersehen. Wa nun solche natürliche Untugend unter die Christen kömmt, so hebt sich das urtheilen, daß ich einen andern bald verachte und verdamme, wenn er ein wenig Krauchelt, oder gebrechlich ift, und er mir denn wieder also thut, misset mir mit demselben Maaß (wie Christus hier sagt), suchet und rüget auch nur das ärgste, das er an mis sinden kann. Dadurch wird denn die Liebe gar untersdeckt und bleibt ein lauter Beissen und Fressen unter eins ander, die sieh gar verzehren und auf Anchristen werden.

Mis gehets zu, wenn man auf eines andern Leben fiebet und nicht will auf sich felbst seben; da findet mon halb etwas, das uns missallet, besoleichen ein anderer auch an uns, (wie auch die Septen von ihrem Wesen Mas



gen): das niemand siehet was er hinten auf dem Raden trägt, sondern wer ihm nachgehet, der siehet es wohl; das ist, niemand siehet, wo es ihm selbst mangelt, sondern an einem andern siehet ers dalb. Wenn man nun solchem Gestat folget, so kömmt nichts anders draus, denn afftereiden und richten unter einander. Das richtet der Leusel an in der Christenheit, dis ers dahin bringet, das nichts unter ihnen bleibt, denn lauter Urtheilen und Leben, gleichwie auch in der Lehre, das ja Christi Reich (welches ist ein einmuttig, einträchtig und friedlich Reich, beyde, in der Lehre, dasselbsteil Reich, dende Statt eitel Rotteren, hochmuth und Berachtung ragiere.

Dorum ist bis gar eine nöthige Warnung, das wir lernen und uns gewöhnen, wenn wir unser Umt ausgerichtet haben, es sen predigen und öffentlich strasen, oder brüberlich vermahnen (davon Shriftus Matth. 18, 15. Ichret), das wir des Nächsten Sebrechen tragen, decken und schmütten können. Und od ich etwas an ihm sehe, das mir nicht zu wohl gefället, das ich zurück schlage und mich selbst anssehe, so werde ich auch viel sinden, das andern Leuten nicht gefüllet und gerne wollte mir zu gute gehalten und getragen haben; so wird sich der Lügel hald legen, der ihm selbst gefället und lächelt über eines andern Gebrechen, und Weister Kügel sich sein trollen und das Urtheil fallen lassen. Ja, du wirst froh werden, das du gleich mit den andern aushebest, und zum ersten sprechen: herr, vergib mir meine Schuld! darnach zum Rächsten: halt du wir

ber mich gefündiget, ober ich wiber bich, fo las uns unter einanber auch vergeben.

Sieheft bu aber, bag ere gar ju grob machet, und nicht ablast, bu ftrafeft ibn benn: fo gebe bin und fage es ibm felbst, wie jest und oft gesagt ift aus Matth. 18, 15., bas er fich beffere und abstehe. Das bieffe nicht geurtheilet und verbammt, fonbern bruberlich vermahnet zur Befferung, und gienge alfo bas Bermahnen fein friedlich gu, nach Gottes Gebot. Sonft macheft bu mit beinem Rugeln, Bachein und Spotten, bag ber Rachfte nur auf bich erbittert und verftodt wirb, und bu felbft bazu viel arger, benn er, und awiefaltig grofferer Gunber bamit, bas bu ibm bie Liebe entzeuchst und Luft baft an feiner Gunbe, unb bagu in Gottes Gericht falleft und ibn verbammeft, ben Gott nicht verbammet hat, und also besto schwerer Urtheil über bich labeft, wie Chriftus bier warnet, und verbieneft, baf bid Bott wieber viel bober verbamme.

Siebe, folch schanblich lebel tommt alles baber, wie St. Paulus faat, Rom. 15, 1., bag wir und felbft gefallen, fpiegeln und tuseln mit unfern Gaben, als fenn fie unfer eigen, aber an einem anbern nichts feben, benn mo er gebrechlich ift, und also gar blind werben, bag wir meber uns, noch ben Rachften mit rechten Augen anfeben. Da wir follten in unfern Bufen greiffen und erftlich feben, mas uns fehlet, bas thun wir nicht, fonbern haben ein Geplerr por ben Augen, bas wir und laffen fcon buncten. ab mir eine Gabe an uns feben, bie ber Rachfte nicht bat, und eben bamit verberben und am Radiften nicht auch 6tes Banbden.

sehen, was er Sutes an ihm hat (benn wir allegeit warben so viel sinden, als wir jest seines Gebrechens sehen). Das follten wir uns auch laffen gefallen und zu gute halten, ob etwas Gebrechliches mit unterliese, wie wie uns selbft gesallen und sein zu gute halten können.

Summa, es ift bas arafte Lafter und eine lautere Zen: feleboffart, bag wir uns felbft laffen aut buncten unb Buseln, wenn wir eine Babe feben ober fühlen an uns, unb Gott nicht bafur banden, fonbern ftole werben und jebermann verackten, und foger bie Augen bantit fallen, bas wir michts bafür leben, was wir fonk thun, mennen, es fen alles fchon an une, fteblen und rauben also Gott feine Chre, maden une felbft jum Abgott, und feben nicht unfern Jammer, ben wir eben bamit anrichten, fo mir doch fonft genug auf, uns batten, wenn wird rocht ansehen tonnten; wie Offenb. 3, 17. gu einem Bischoffe fagt, ber fich ließ gelehrter und beffer bunden, benn anbere: Du fprichft, ich bin reich und gar fatt und barf nichts, und weiffest nicht, bas bu bift elens und jammerlich, arm, blind und blos. Denn obs gleich mahr ift, bag beine Gabe groffer ift, benn eines anbern, wie es benn feun muß, weil bein Umt unterfchieben bober und graffer ift; aber mit bem khandlichen Zufas, bag bu bich brein spiegelft und bir felbst mobl aefalleft, verberbeft bu es gar, und macheft, bag berfelbe hohe Schmud unflatiger wird, benn alles andere Gebrechen.

Denn je hoher die Gaben fint, je schanblicher werben Sie verberbt, wenn bu bir einen Abgott braus machen, gleich att bu Sifft unter einen toftlichen Malvaster mengeteft. So haft du es benn fein und wohl getroffen, bas du
einen andern untheilest um eines tieinen Gebrechen willen, und fällest felbst mit dem eigenen Sutdunden in die schwere Bunde, das du Gott undandbar wirft, ja dich selbst an seine Statt segest in beinem herzen und in sein Gericht greiffest, da eine Sunde schwerer ist, dem sonst allen Menschen, wirst dazu stolz gegen den Rächsten und allerdinge karblind, das du weber Gott, noch beinen Rächsten, noch dich felbst mehr tennest, noch ansehen tannst.

Bas madeft bu nun mit foldem Urtheilen, benn bag bu Sattes Gericht wiber bich labeft ? Das er billig muß su bir faam : No habe bir nicht barum biefe Gabe gegeben, bas bu ben Rachten verachten und bir felbft bamit bienen follft, fonbern beinem Rachften, ber erm unb gebrechlich ift, und mir; fo fabreft bu zu und bancteft mir nicht einmal bafür, ale mare es in beinem Bergen gewachfen, und brandeft meines eigenen Gefdends wiber mich und ben Radbiten, und macheft bidt felbft zu einem Anrann. Stockmeifter und Richter wiber ben Rachften, ben bu follseft burth bie Biebe ivagen. beffern und aufhelfen, wenn er gefallen mare. Bas willft bu alebenn antworten, wenn se bide fo antiverden wied, (wie er bide biemit zeber warstet & benne daß folch Urthels billig über bid gebet, bag bis nicht einen Splitter, wie bu phelleicht in beines Radiffen Muge Rebell (wie Chriftes bier fagt), fonbern einen groffen Balden matheft aus einem Bleinen Golitter.

"Ich will kipweigen best, bas bu mit bem schanblichen

Urtheilen nicht allein verdammlich bift bes Werds halben, sondern gemeiniglich geschieht, baß, der da urtheibet, selbst in gröffern Sunden und Untugend fledet, denn andere: baß, wenn er zurückgienge und läse seinen eigenen Galender und Register, wie er gelebet habe von Ingend auf, da wurde er eine Legende horen, daß ihm grauen möchte, und gerne von andern Leuten schweigen wurde.

Run aber läßt sich ein jeglicher banden, er sey fromm, und will bes porigen alles vergessen und einen armen Menschen tabeln und verdammen, der einmal gesändiget hat. Damit kömmt er in zwezerler Iammer, daß er sein vorig Leben veruchtet und vergisset, was er gewesen ist, bendet nicht, wie webe es ihm gethan hatte, wenn man ihn verspottet und verdammt hatte. Das ist eine Sünde, daß er undandbar ist und der Bergebung der Sünden, Snade und aller Wohlthat Gottes vergessen hat. Die andere, daß er verleuret die Frampigkeit und alle vorige Sunde wider ihn selbst herfür radet eben damit, daß er sich spiegelt in seiner Frampigkeit, und wird sie er sich spiegelt in seiner Frampigkeit, und wird sie er sich spiegelt in seiner Frampigkeit, und wird sieder mal avaer mit tim, denn aubor is.

Denn, mepnest bu nicht, das die Gott tonne ein: Register vor die Rafe legen und anziehen, nicht allein dein Gebrechen und Sünde der Jugend, souhern auch dein ganges Leben, das du für köstlich gehalten haß, als jeht der Mönche Rlosterleben; wie willst du du dassehen und antworten, das du täglich ihm seinen Sohn gelästere und gecreuhigt hast mit deinen Messen und anderen Abgötteren? Also geht es, wenn wir unser vergessen, was wir gewosen filts, fo Binnen wir wol andere Leute richten. Aber es beist so: Dans, nimm bich selbst ben der Rasen und greifin deinen eignen Busen, wenn du willt einen Schald suchen und urtheilen, so sindest du den größten Schald auf. Erden, daß du andere Leute wol vergessen wirft und gerne gleich mit ihnen ausheben. Denn du wirst nimmermehr en einem andern so viel Sunde sinden, als an dir. Denn wenn du viel an einem andern flehest, so siehest du ein Jahr oder zwen, an dir aber dein ganges Leben, sonderlich die groben Anden, die andere Leute nicht wissen, daß du dich müssek vor dir selbst schamen. Siehe, daß du dir nicht selbst gefallest, sondern Gott bittest, daß er dir und andern verzaebe.

t

Jum anbern, daß, ob du gleich etwas Boses siehest am Rächsten, daß du nicht darum ihn verachten und verdammen sollst, sondern dargegen seine Guter ansehen und mit des nen Gutern und Gaben ihm helsen, beden, schmüden und rathen, und wisselt, ob du gleich der heilige und frommste wärest, daß du eben damit der allerärgste wirst, wenn du einen andern richtest. Denn beine Gaben sind dir nicht gegeben, daß du bich kügelst, sondern dem Rächsten damit helset, wo ers darf, daß du mit deiner Stürde seine Schwachheit tragest, seine Sünde und Schande mit deiner Frömmigkeit und Ehre deckest und schwacket, wie Sott durch Christum gegen dich gethan hat und noch täglich shut. Thust du das nicht und willst dich selbst kügeln und sindere verachten: so wisse das, wo ein anderer vor die

einen Splitter tragt, bag bu gegen ihn vor Gott einen groffen Balden tragt.

Also siehest du, warum Spriftus so hart wider distanter rebet und das strenge Urtheil sället: Wer da richtet, der soll wieder gerichtet werden. Und auch billig. Denn, weil du Gott in sein Urtheil sällest, und verdammest den, den Gott nicht verdammt hat, so gibest du ihm Ursache, daß er wiederum dich mit alle deinem Leben zur Hölle verdamme, wenn du schan noch so sromm wärest gewesen, und den Nächsten, den du gerichtet und verdammet has, zu Ehren mache und auch zum Richter über dich sesse, und mache, daß er zehenmal mehr in dir sindet zu verdammen, denn du an ihm gesunden hast. So hast du es denn wohl gemacht, daß du bende, Gott und den Rächsten, erzärnet und wider dich hast, und also zugleich bende, Gottes Enade und Christlich Leben, verleurest und ärger wirst, denn ein Hende, der nichts von Gott weiß.

3. 4. 5. Was siehest du aber den Splitter in deines Bruders Auge, und wirst nicht gewahr des Baldens in deinem Auge? Oder wie darst du sagen zu deinem Bruder: Halt, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, und siehe, ein Balde ist in deinem Auge. Du heuchter, zeuch am ersten den Balden aus deinem Auge, darnach desiehe, wie du den Splitzer aus deines Bruders Auge ziehest.

Auf daß er uns besto sleissiger warne, vor bem Laster zu huten, seget ex ein grob Gleichnig und mablet es vor

Ungen, spricht ein solch Urtheil; das ein jeglicher, der seinen Rächsten richtet, einen groffen Balden im Auge habe, da, der gerichtet wird, nur einen Kieinen Splitter hat, daß er zehenmal mehr des Gerichts und Berdammens werth ist, eben damit, daß er andere verdammt. Das ist ja ein schredlich, greulich Urtheil. Wo sind nun die Rottengeister und Meister Alüglinge, die viel wissen zu meistern und zu tadeln am Evangelio, und nichts können, dem uns und andere urtheilen, da doch nichts zu strasen ist, oder vielleicht einen Splitter an uns ersehen, den sie hoch aufmugen!

Run ifts mabr, bas wir nicht ohne Gebrechen finb. ja tein Chrift wirds babin bringen, daß er nicht einen Splitter behalte. Denn St. Panins bats felbft nicht tonnen bazu bringen, wie er klagt, Rom. 7, 14 ff., und bie gente Chriftenbeit muß taglich bitten : Bergib uns unfere Schulb, Matth. 6, 12., und bekennet ben Articel bes . Glaubens, ber ba beift Bergebung ber Gunbe. Aber biele Baldentrager und Splitterrichter wollen biefen Artickel nicht leiben und alles fogar rein baben, bas kein Mangel und Gebrechen ba fen, und fobalb fe etwas foldes feben: fo fabren fie baber mit richten und verbammen, als maren fie fo beilig, bas fie keiner Bergebung ber Sunbe, noch Betens nicht burften, wollen bas Bater unfer reformiren und ben Hauptartidel bes Glaubens auslofden, fo fie boch gar voller Blindheit und Teufel find, und haben bas Berbeleib mit anderer Leute Splitter. Und unter une felbft (wenn wir auch thoricht werben), bie voll Lafter und Bosbeit find, tonnens nicht laffen, fie muffen

ber anbern geringe Lafter anfeben und verbammen, bas ja ber Baldte über ben Splitter Meifter und Richter fen.

Wer aber ein Christ ist, muß wissen (und wieds zwar wol selbst suhlen), daß es nicht kann so rein zugeben ohne ben Splitter, und der Artickel, Bergebung der Sunde, taglich in uns regieren muß. Darum kann er auch anderer Leute Gebrechen wohl zu gute halten und mit ins Bater Unser schlagen, da er spricht, Matth. 6, 12: Bergib uns, wie wir vergeben! sondersich, wo er siehet, daß man das Wart lieb und werth hat, nicht verachtet, noch versolgt. Denn wo dasselbige ist, da ist Christi Reich und eitel Bergebung, dadurch der Splitter verzehret wird. Darum sollen wir keinen verachten, noch verdammen, wo wir solches spüren, oder werden, noch verdammen, wo wir solches spüren, oder werden auch aus unserm Splitter einen Balcken machen, daß wir auch nicht Bergebung kriegen, weil wir andern nicht vergeben wollen.

So sprichst bu: Soll ich benn nicht strafen, wenn ich sehe, daß es unrecht zugehet, ober recht heisen und billigen ? Ober soll sch mir lassen gefallen, daß man die Rlöstergüter zureißt, ober so rob hingehet, nichts betet, saktet zc. Rein, das heisse ich auch nicht. Denn er betennet hier, daß ein Splitter ist und soll weggenommen werben. Er lehret dich aber recht damit umgehen. Sagen soll ichs, es ist warlich nicht sein der Splitter im Auge; aber daß ich vor allen Dingen zusehe, daß ich nicht seinen Balden im Auge habe, und benselben vor heraususehme. Mache zuvor den groffen Schald in beinem Busen fromm, darnach thue dazu, daß der kleine auch fromm werde. Denn

bas gilt nicht, bas bie groffen Diebe bie tleinen hangen (wieman fagt) und groffe Schalde bie Keinen verbammen.

Gold verkehrtes Befen foll nicht fenn in meinem Reiche (fpricht Chriffus), fonbern alfo, bas bu von erften ben groffen Schald fromm macheft, ben bu in beiner Daut wirft finden, wenn bu bich recht anfieheft; barnach, wenn bu bas ausgerichtet baft, so tommft bu mit auter Maaffe basu, bas bu auch einen Eleinen Schald fromm macheft. Aber ba follft bu Wunder feben, mas bu wirft mit bem aroffen Schald taalich zu thun friegen, baf ich bir wohl barf Burge fenn und meinen Roof zu Pfanbe fegen, bas bu nimmer bazu wirst tommen, bat bu bes andern Splitter auszieheft, und mußteft fagen: Soll ich erft mit ben anbern Beuten umgeben und fie fromm machen? Rann ich mich boch felbst nicht fromm machen, noch bes Baldens los werben. Und wird also beines Brubers Splitter wohl vor bir ficher bleiben. Giebe, bas will Chriftus fagen und in Summa fo viel lebren, bag einer bem anbern gerne vergebe und mit Bebulb trage, und unter einander Demuth erzeigen, wie es benn geben mußte, wenn wir ber Lehre folgeten. Go gienge es allerbinge recht und wohl in ber Chriftenbeit, in rechter Gintracht, und mare Gott ben uns. Aber barru lagt ber Teufel nicht tommen burch feine Glieber und Rotteren.

Und follte uns ja erschreden vor bem Lafter, baß er uns fo ein greulich Urtheil vorstellet, wie ich gesagt habe, baß allegeit, ber ba richtet, vor Gott einen Balden im Auge habe, und ber andere, so gerichtet wird, nur einen

Golitter. Run ift ber Balde gar eine unmellich fowerere Sunbe, benn ber Spiitter, bas ift, eine foldte Gunbe, bie uns gar verbammt und teine Enabababen ift. Denn wie arof fonk unfere Sunbe und Gebrechen find, die kann er alle pergeben, wie er bamit beiat, bas er bes Rachften Sunbe einen Splitter beift. Aber bas ift ber ichanblichfte Bufas und Unflath, ber es aar verbirbt, bas bu einen anbern um feiner Gebrechen richteft und verbammeft, und nicht pergibit, wie bu mollteft, bas bir Gott vergeben follte, gebelt bin und willft folden Balden nicht feben, menneft, bu feneft abne Gunbe. Wenn bu aber bich felbft ertenneteft (wie gefagt ift), so murbeft bu ben Rachften nicht richten, und wird alfo auch bein Balde tlein und ein Golitter beiffen, und gur Bergebung ber Gunde tommen, und murbeft auch bu gerne vergeben, und eines anbern Splitter tragen und zu gute halten, angeseben, bas bir Gott beis nen Balden vergibt und zu aute balt.

Es heißt aber wohl ein Balde im Auge, ber ben Menschen gar stock- und starblind machet, und welchen die Welt nicht sehen poch richten kann. Ja er ist geschmückt mit solchem Schein, daß sie mennet, es sen köstlich Ding und grosse Heiligkeit. Und gleichwie Christus broben (C. 6, 23.) hat gesagt vom Schaldsauge, daß die Geighalse ihnen selbst ein Licht anzünden und einen feinen Gebanden machen, daß es nicht muß gegeiget heissen, sonbern grosser Gottesbienst: also ist es hier auch, daß, die den Balden tragen, wollen traun keinen Balden haben, noch gestraft senn, daß sie blind und elende Leute sind, sondern

gelobet, als die aus rechter Christlicher Meynung anderet Lehm oder Leben richten. Wie die Rottengeister tresslich können rühmen und schwören, das sie aus keiner Hossarth noch Reid anders lehren, sondern allein suchen Gottes. Ehre und des Rächsten Heil, machens so schön und licht, und ist die Demuth und Gottes Ehre so groß, daß sie nichts dasur sehen. So gehets darnach auch im Leben, wenn man beginnet, einander zu urtheilen und tadeln, da gehet auch solch Deckel und Ruhm: Ich thue es nicht aus Feindschaft zu der Person, sondern aus Liche der Gerechtigkeit. Der Person bin ich hold, aber der Sachen seind. Das kügelt denn so sanst unter dem schönen Schein, daß man nimmer keines Balckens gewahr wird.

Aber es gitt nicht, baß bu felbst wolltest richten und urtheilen, wie bu willst, ohne Gottes Wort und Besehl, und barnach heissen Gottes Ehre und Gerechtigkeit; sonbern es ist ein teustischer Jusab, der sich mit solchem Deckel schmidtet und schone machet. Denn hier horest du, daß Gott nicht haben will, daß wir uns unterstehen, selbst Richter zu senn, es sen in der Lebre oder Leben. Wo aber noth ist, tichten oder strasen, daß die es thun, die Besehl und Ams dazu haben, Prediger, Pfarrherr im gestlichen, und Obrigteit im weltlichen Regiment, oder ein Bruder gegen den andern allein aus brüderlicher Liebe, bie des Radisen Schrechen träaet und bessert.

6. Ihr follet bas heiligthum nicht ben hunden geben und eure Parlen sollet ihr nicht vor die Saue

merfen, auf baf fie biefelbigen nicht gutreten mit ibren Ruffen, und fich wenden und ench zerreiffen. Er bat nun faft ausgeprediat (ber Berr Chriftus) pon ben Fruchten und Berden, fo ba folgen ber Lebre, und will nun anfangen eine Warnung ober Bermahnung, fich huten por anderer Lehre, wie er auch bie Apostel vermahnet, ba er fie ausschidte, ju prebigen, und fpricht, Matth. 16, 16: Siebe, ich fenbe euch, wie Schafe, mitten unter bie Bolfe. Darum fent king, wie bie Schlangen, und ohne Kalfch, wie bie Tauben, Luc. 10, 3. Denn ein Chrift, ber Gottes Bort fubren und prebigen foll, und mit bem Leben bekennen, lebt warlich in einem gefährlichen Stande ber Leute balben, und gewinnet wohl Urfache zu Ungebulb, weil bie Belt fo aus ber Maaffen bofe ift, und er barinnen lebt, als unter Schlangen und allerlen Ungegiefer. Darum fpricht er: Butet euch, bag ibr euer Beiligthum nicht vor bie Caue und hunbe werfet. Denn fie mochtens mit guffen treten, ober fich wiber euch tebren und euch zureiffen. Will bamit anzeigen und fie wisigen. baß, wo fie hinkommen und offentlich in Saufen prebigen, werben fie auch hunbe und Gaue finben, bie ba nichts. thun, benn bas Evapaelium gutreten und barnach bie Prebiger auch verfolgen.

Wer find fie benn, die also unser Beiligthum gutreten und fich wider uns wenden? Das geschieht nun abermal in den benden Studen, Lehren und Leben. Denn zum ersten thun es bie-falfchen Lehrer, die unser Svangelium von uns nehmen und lernen, und Erfaen also unser Riefnob und toftlichen Schae, barinnen wir getauft find, leben und uns ruhmen, und geben barnach hin an ihren Out, und faben an, wider und zu predigen, und kehren ihren Ruffel und Bahne miber und.

Jum andern, mit dem Leben gehets auch also, allers meist den und, da das Evangelium verachtet und überdrüssig wird, und nun bereits dazu kommen ist, daß man kaum einen Pfarrherrn mehr ernähren will, sonderlich Zunder Scharrhans aus dem Lande, der alle Güter zu sich zeißt, und die Prediger so hält, daß ihnen die Lust zu predigen vergehen muß, und läßt sie seine Auchte senn, daß sie müssen vergehen muß, und läßt sie seine Auchte senn, daß sie müssen predigen und thun, was er will, Dan solget denn nach Junder Fils in Städten und Er Omges; die stellen sich, als wollten sie kein Evangelium nach Sottes Wort haben, und haben dach von und Freyheit von des Pahsis Tyranney, dazu alle Süter auch äusserlich. Run aber wollten sie gerne uns mit dem Evangelio zum Lande austreiben, oder ja ausbungern.

Wohlan, wir könnens nicht anders machen, muffen leiben, daß solche Schlangen, hunde und Saus um uns sind, die, berde, mit der Lehre und Leben das Evangelium verderben, und wo rechte Prediger sind, denen muß es allezeit so gehen. Denn das ist des Evangelii Stad in der Welt, und wenn es wieder dahin kommt (wie ich oft geweisfaget habe, und besorge, es werde allzwald gesschen), daß solche Leute, als Pabst und Wischoffe, regieren, so wird es schon gar hinweg und vertreten und seine Prediger dahin senn. Denn das Evangelium muß iedermanns

Juftuch fenn, baf alle Welt beuber lauffe und mit Fäffen trote fammt feinen Prebigern und Schulern.

Bas follen wir nun bazu thun? Ihr follet es nicht (fpricht Christus) vor die Saue und hunde werfen. Za, lieber heur, sie habens bereits. Denn, weil os eine diffent-liche Predigt ist und in die Welt ausgeschüttet: so bonnen wir nicht wehren, daß sie nicht brein fallen und zu sich reissen. Aber sie habens barum noch nicht, und wollens ihnen (Gott Lob!) wohl wehren, daß sie das heiligthum nicht krigen; die Schalen und hulsen haben sie wal, das ist die sleischliche Frenheit; aber das sen ihnen gewehret, daß kein hund noch Saue, er sen ein Scharrhans, Fild, ober Bauer, einen Buchfaben vom Evangelis krige, ob er gleich alle Bücher lieset und alle Predigs horet, und läst sich dunken, er könne es überaus wohl.

Darum ist das die Aunft dage, wie Chrifins hier lebret, wenn wir eine solche Saue ober hund seben, daß wir uns von ihm sondern, wie wir mit den Rottengeistern thun, und koine Semeinschaft mit ihnen haben, und ihnen keine Sacramente reichen, keinen Aroft des Svangelli mittheilen, sondern angeigen, daß sie nichts von Speisto, unsern Scha, gentesen baß sie nichts von Speisto, unsern wir das thun, so haben wir thnen die Perlen und das heligthum sein gemannen. Denn es soll mir kein Scharrhans, oder Baner, Schwammer, oder Rottengeist das Evangelium und Spristum haben, er soll nich zuvor darum fragen und mit mir halsten, daß sich ja dagu sage, oder ein jeglicher rechter Prestaget. Denn wer das Evangelium recht bet, der mus re

gewistich mit uns batten und eins fann, fo ferne, bas wie supor bef gewiß fean, daß wir bas rechte Evangetium und bie Berten baben. Darum muß er uns warlich nicht mit Ruffen treten, wie Runder Scharrbant, noch verbammen, wie bie Rotten, noch verachten, wie bie Bauern in Stabten und Dorfern, fonbern bas liebe Bort in Garen Halten und alle, die es predigen und gerne boren. Abo nicht, fo beiten wir fie fur Gaue und Bunbe, und fagen ibnen, bas fie nichts von uns frigen follen, laffen fie bieweil lefen und boren und fich evangelisch rubmen, wie fie wollen, wie ich mit etlichen Scharrbanfen und Stabten thun muß. Denn bas ift gewiß, wer bas Prebigtamt verachtet, ber wird nicht viel vom Evangelio balten. Beil Ae benn bie Pfarrherren und Prebiger mit Kuffen treten nnb fie ichmablich balten, bat bie Bauern ihre Gaue nicht to balten, fo zieben wir unfere Perlen wieber zu uns und wollten feben, was fie obne unfern Danct werben vom Gorngelis haben ? Rannft bu Gottes Wort und feine Orebiger mit Ruffen treten, fo fann er bich wieberum auch mit Ruffen treten.

So will nun Christine sagen: Wo the febet, baß man unfere Predigt will verachten und mit Fussen treten, so habt keine Gemeinschaft mit ihnen und thut euch von ihnen, wie er Matth. 18, 17. auch sagt: Wer dich und die Gemeinde nicht höret, den halte als einen Seyden und Bollner. Also, daß man ihnen sage, daß sie nicht Christien, sondern verdammte Denden sind, und ihnen nichts wellen gepredigt haben, und bein Abeil unferer Guter

laffen, wie St. Petrus, Apaeld. 8, 20. 21. at Gimen Mago faget. Alfo thue ich und alle, bie mit Ernft prebigen, bas wir uns nicht theilbaftig maden mit ihrer Ganbe. Denn Gott will nicht, baf mir fo beucheln follen mit unfern Rotten, als ware ibre Lebre recht, fonbern miffen fie fur Reinde balten, als von ihnen gefondert mit bem Epangelio, Tanfe, Sacrament und allem, was fie lehren und leben. Alfo auch muffen wir ben Unfern fagen, wenn fie wollen am Evangelio Shell baben, bas fie uns nichts überall verachten, sonbern ihre Arucht beweisen, bas die es mit Ernft mennen, und gum weniaften bas Boet und Sacrament in Ehren balten, und fich mit Demuth banu Bellen. Ra, (fagen fie,) mit ber Welfe wollte man wieber eine herrichaft machen, und fich fetbit wieber in Stul und Brang fesen, wie bisber ber Dabft gefeffen ift; bas ware micht zu leiben, und maten eben fo mehr unter bem Dabft blieben. Antwort: Za wartich, ich babe es felbft febr Sorge, bağ es fo wirb geben. Aber bas wirb nicht ber Beg bargu fenn, ben fie pornehmen, ber Pfaffen Aprannen zu wehren, fonbern eben ber rechte Anfang bazu, baß man fie will verachten und mit Ruffen treten. Denn wenn biese weg And, die sie wol mit Russen getreten und versagt haben, fo werben fie bennoch nicht tonnen ohne Pfaffen ober Prebiger fenn. Denn Chriftus will fein Regiment behalten in ber Belt, bas bennoch fein Epanaetium, Taufe und Garrament bleiben mus. Db es aleich tein Rurft nicht wollte fcuben, fo will ers thun, weil ihn ber Bater gu feiner Rechten gefest bat, um will, baf er foll Dert fogn. Di fie nun gleich jest alle Pfaffen verjagen, so werben fie Christum nicht vom Geul werfen. Darum wird es ihnen also gehen, weil fie jest ber vechtschaffenen, frammen Prediger nicht wollen, noch leiben kinnen, wird ihnen Giott andere schaffen, die fie zwingen werben, und mit Aprannen vegieren, ärger, denn zwoer.

Darum sind sie auf der rechten Rahn, unfere Scharrhausen und andere, die, so die Köpsse zusammen stecken,
und meinen, sie wollen und dämpssen und unter sich schwingen, wissen nicht, daß ein anderer droben sist, der das Regiment hat und sagt: Wollet ihr nicht rechte Prediger haben, so habt den Zeusel mit seinen Predigern, die such kür en predigen, die ihr müsset annehmen, und müsset sie dazu lassen, der seyn, und alle Plagen von ihnen leiden, wie es bereits über unser Deutschland gehet, da man das Evangetium nicht hat wollen annehmen und noch verfolget, daß sie alle Winckel voll Rotten, Schwärwer und Wiedertäuser haben, und könnens nicht wehren,

Das ware aber ber rechte Weg, solches zu verkommen, wenn man das Evangelium mit Erust mennete, und Gott trautich bate, daß er rechte treue Arbeiter in seine Erndte schiedte; da burste man der Sorge nicht. Denn solche Prediger wurden und nicht drücken, nach zwingen, ober einigen Schaben thun an Leib ober Seele, sondern jeders mann fordern und helsen und alles Gutes thun, wie man an uns ersahren hat: daß wir uns wohl mögen rühr men vor Gott und der Welt, daß wir uns wohl mögen rühr men vor Gott und der Welt, daß wir getiene Gerrschaft; nach unsern Ung gesucht, sondern eller Welt gebienet mit bete Landquet.

unferm Leib und Leben, niemant befchweret, nod Schaben gethan, fontern jebermann gerne geholfen, auch zeitlich. und baju bruber leiben alle Gefahr, Gewalt und Berfolgung. Weil benn man unfer nicht mehr mag, fo foll Gott: geben, bas nach und undere kommen, die anders mit ihnen umgeben , bruden , plagen und fcinben , auf baf fie feben, was fie an une gehabt haben, und follens von folden leiben, bie fie jest nicht anfeben und nicht gerne gu Ctalbuben batten. Denn jie find auch nicht beffere merth. benn bas fie folde Aprannen baben, bie fie mitffen farchten. wie fie ben Dabft gehabt haben; ber war ein rechter Regent für fie. Unfere tolle Rurften baben auch bereits gelernt. und babens im Ginn, baf fie wollen Imanas los fenn und nicht mehr ben Pabit furchten, beben an, bie Pfaffen zu fdrugen; aber nicht um ihrent willen, fonbern, bag fie fie unter fich aminaen, bas fie muffen ihrer Gnabe leben, unb ichuben fie fo, bas fie lieber follten zu uns fallen, bie fie für Reinbe achten , benn fich fo von ihnen unter bem Ramen bes Schubes zuraufen laffen. Aber fo foll und muß es geben, und geschiebt ihnen benben recht.

Aber ben ben Christen foll es nicht so fenn, sonbern, was rechtschaffene, fromme herzen sind, sollen ihre Pfarreberren und Prebiger in allen Shren halten, mit aller Demuth und Liebe, um des herrn Christi und feines Worts willen, und fie so groß achten, als ein tostlich Seschend und Kleinob, von Gott gegeben, über alle zeitliche Schäfe und Guter. Defgleichen werben auch die rechten, frommen Prediger mit allem Dräuen nichts andere suchen, benn

aller Leute Rugen und Seil, obne alle Befdwerbe, benbe, bes Gewiffens und auch aufferlich an zeitlichen Gutern und leiblichem Befen. Ber fie aber verachtet, ber wiffe, bas er tein Chrift ift und ben Schas wieder perlahren bat. Bir prebigen und vermahnen jebermann, wer es annehmen und mit uns balten will; wer aber nicht will, und boch mit bem Schein und Ramen bes Evangelii eber Chriftlider Brubericaft uns verachtet und mit Ruffen will tre ten, wiber folde brauchen wir auch ber Runft, bag wir fie ben Schein laffen haben, aber im Grund alles wiber gu une nehmen, bag. fie nichts überall behalten. Denn wir baben ben Befehl, bag wir uns von ihnen fonbern, . ob wird wol nicht gerne thun, und lieber wollten, bas fie ben uns blieben; aber weil fie nicht wollen, muffen wir fie auch laffen fabren, und nicht um ihrentwillen unfern Echas laffen verberben, ober von ihnen laffen gutreten merben.

7. — 11. Bittet, so wird end gegeben; suchet, so werbet ihr finden; klopsfet an, so wird euch aufgethan. Denn wer da bittet, ber empfahet; und wer da nellopst, dem wird ausgethan. Welcher ist unter euch Menschen, so ihn sein Sohn bittet ums Brod, daß er ihm einen Stein biete? Ober, so er ihn bittet um einen Fisch, der ihm eine Schlange biete? So dem ihr, die ihr arg send, konnet dennoch euran Lindern aute



Gaben geben; wie vielmehr wird euer Beter im himmel Gutes geben benen, bie ihn bitten.

Rachbem ber herr Christus die Jünger gelehret und bas Predigtamt angerichtet hat, daß sie wissen, was sie predigen und wie sie leben follten, thut er hier noch eine Bermahnung zu bem Gebet, will sie damit lehren, daß das Gebet, nahest des Predigtumts das fürnehmste Wert sey eines Christen, als das allzeit auf die Predigt gehöret, und anzeigen, daß nichts nothigers ist in der Christenheit, weil wir sowiel Ansechung und Lindernis haben, denn daß man ohne Unterlaß anhalte mit Beten, daß Gott seine Gnade und Geist gebe, daß die Lehre möge zu Araften und in Schwang kommen ben und selbst und andern. Darum hat Gott im Propheten Zacharia 12, 10. verheissen, daß er wolle über die Spristen ausgiessen einen Geist der Gnaden und des Gebets, sassen ausgiessen einen Geist der Gnaden und des Gebets, sassen ausgiessen einen Geist der Gnaden und des Gebets, sassen ausgiessen einen Geist der Gnaden und des Gebets, sassen ausgiessen einen Geist der Gnaden und des Gebets, sassen ausgiessen einen Geist der Gnaden und des Gebets, sassen ausgiessen.

So will er nun sagen: Ich habe euch die Lehre gegeben, daß ihr wisset, wie ihr recht leben sallet, und wofür ihr euch hüten sollet. Run gehöret dazu, daß ihr auch
bittet und getrost anhaltet mit Suchen und Rlopssen,
nicht saut noch laß dazu werdet. Denn es wird bittens,
suchens und klopssens noth senn. Denn ob schon bepbe,
bie Lehre und Leben, recht angangen ift, so wird es doch
nicht mangeln an allerlen Gebrechen und Anstossen, die
uns täglich hindern und wehren, daß wir nicht fort konnen,
und stetig dawider kämpssen mussen das Gebet; das,

wenn wir foldes nicht treiben, ifts nicht möglich, zu beschen und Christen bleiben. Wie wir jest wohl können, vor Augen sehen, was täglich vor hindernisse wie vos Evangelium gehen, aber auch sehen, das wir uns des Gebets wenig annehmen und stellen, als gienge uns diese Warnung und Vermahnung nichts an, und dürften nun nichts beten, weil das unnüte Geplapper und Gemurre der Rosenkränze und anderer abgöttischen Gebetlein ausgeshört hat, weiches ist nicht ein gut Zeichen, und zu besorgen, das wiel Unglücks über uns gehen werbe, das wir sonst webren könnten.

Darum soll ein jeglicher Christ biese Bermahnung annehmen, erstich als ein Gebot, eben sowol, als bas vorrige Stud: Ihr sollet nicht richten! ein Gebot ist, und wiffe, daß er schuldig ist, sich zu üben in dem Christischen Werd, und nicht thue, wie jener Bauer, der da saget, er gebe dem Pfarrherru Korn darum, daß er sollte für ihn beten, wie eiliche benden: Was liegt an meinem. Weten? Bete ich nicht, so beten andere. Das man nicht menne, es gehe uns nicht an, oder stehe in unserer frenen Willtüber, davon ich sonst oft weiter vermahnet habe.

Bum andern hast du hier die tröstliche Berheissung und reiche Jusagung, die er thut von dem Gebete, daßman sehe, es liege ihm etwas bran, und leiste unfer Gebet töstlich und thener vor Gott halten, weil er und soernstich dazu vermahnet, so freundlich locket und zusagt, daß wir nicht umsonst sollen bitten. Und wenn wir gleich Beine Ursache ober Reigung hatten, benn diß freundliche, reiche Wort, so sollte es gemig senn, uns zu treiben. Ich will schweigen, daß er so theuer und hoch vermahnet und gebeut, und daß wird so herglich wohl bürfen.

Bubem, als ware es baran nicht genug, fo wir uns boch ohne bas, unferer boben Roth batben, billia felbft follten treiben, feget er aus ber Daaffe ein fcon Steichnis, befto mehr zu reigen, von einem jeglichen Bater gegen feinen Sohn: bag, ob er gleich felbft ein fcanblicher Unflath ift, boch, fo ibn fein Cobn bittet um einen Rifc, fo gibt er ibm feine Schlange. Darque fcbleuft er biefe troftlichen Worte: Beil ihr foldes tonnet thun, bie ihr von Art nicht gut fend und feine gute Aber in euch ift gegen Gott, wie follte benn Gott, euer himmlifcher Bater, ber von Art eitel Gute ift, nicht euch auch Sutes geben, fo ihr ion barum bittet ? Das ift je alles aufe bochfte, bamit man jemand reiten foll ober fann zu bem Gebete, wenn wir nur folde Borte wollten anfeben und au Berben führen. Run, mas bie Roth fen, um welcher willen er bie Bermahnung thut, und bie uns treiben foll, gu bitten, ift gefagt: bag, wenn man Gottes Wort recht balt und benbe, bie Lehre und Leben, wohl angefangen, fo kanns nicht feblen, es finbet fich taglich nicht einerlen, fonbern taufenberten Anfechtung und Biberftanb. Denn zum erften ift unfer eigen Fleifch, ber alte faule Sad, ber ba balb verbroffen, unachtsam und unlustig wird zu Gottes Wort und gutem Leben: alfo, bas es immer uns mangelt an Beitheit und Gottes Bort, Glaube, Liebe, Gebulb.

Das ift ber ärgfte Beinb, ber uns täglich am Salfe hangt, fo fcmer, bag er uns immer borthin reiffet.

Dazu wird auch schlagen ber andere Feind, die Welt, die uns das liebe Wort und Glauben nicht gönnet, noch baben leiben will, wie schwach es auch bey uns ist, sahret zu und verdammt uns drüber, will uns nehmen, was wir haben, daß wir keinen Frieden ben ihr haben können. Das sind bereits zwo grosse Ansechtungen, so uns inwendig hindern und auswendig davon jagen wollen Darum haben wir nicht mehr zu thun, denn daß wir immer zu Gott schregen, daß er sein Wort in uns stärde und sördere, und der Verfolgern und Rotten wehre, daß es nicht gesdampst werde.

Der dritte Feind ist nun der allerstärckeste, der leis, das Teufel, welcher hat die zwegerlen groffen Bortheile, das wir von Natur nicht gut sind und dazu schwach im Clauben und Geist, legt sich also in mein eigen Schlos, und kreitet wider mich, hat dazu die Welt auch zu halse, das er alle Rotteren wider mich treibt, dadurch er seine gistige, seurige Pfeile auf mich scheußt, daß er mich müde maht, daß das Wort wieder in mir verlösche und gedampst werde, und er wieder regiere, wie er vor regieret hat, und lasse sich nicht austreiben. Siehe, das sind ja dren Ungsück, die und sehr genug drücken und auf dem halse liegen, und nicht ablassen, weil wir leben und Odem haben. Darum haben wir ja stete Ursache, zu beten und zu ruffen. Darum sehr er auch eben solche Worte: Bittet, uchet, und klopsfet an! anzuzeigen, das wir noch nicht alles

haben, sondern so um uns flehet, baf es allenthalben fesset und mangelt. Denn wenn wirs gar hatten, so darst ten wir nicht bitten noch fuchen; wenn wir feben gar im himmet waren, so dursten wir nicht anktopffen.

Rim , bas find bie bochften Anfechtungen im Gottesbienft und Gottes Bort. Darnach baben wir bie gemeine, gettliche Roth biefes Lebens auf Erben, als, bas wie follen bitten, bağ er und gebe anabigen-Rriebt, aut Stade ment, und bebute uns por allerten Plage, Rrandbeit, Beftilens, theuter Bett, Blutvergieffen, Ungewitter zc. Denn bu bift bem Zobe auch noch nicht entleuffen; beit auch noch bein tablich Brob nicht gar unfatffen, baf ber nicht burfeft bitten, baf er bire taalich gebe. Stone, fo baft be and zu bitten für bie welfliche Obrigheit, und wiber aller len Lafter, bag bie Leute nicht fo untereinander rauber und fteblen, weil bu taakid muft feben, bag allembalber fo kindnblich zunebet. Ueber bas alles baft bu beibeim it beinem Saus bein Beib, Rinb und Geffice at realeret, ba finbeft bu gille Sanbe voll gu'thun. Denn wer ba fill in feinem aansen Leben, berbe, Chriftlide und fanfertide Gerecktiateit balten unb fabren , ber bat mehr auf fibati laben, benn eines Mannes Werd und Berntogen.

Was follen wir nun thun? Du fteden wie in fointenherlen groffen Rothen und hinderniffen, bewer wir nicht tonnen umgeben, wenn wir uns follten gurefffen. Die kann ich dawider, daß ich nicht fterbe, so fauf mit laß bin zu Gottes Wort und allem Guten, ober daß die Wett so tobet und rumort, und der Teufel wätset, und so viel Plage und Unglud gebet ? Goldes weil nun ber liebe Berr Chriftes wohl; barum will et uns eine foftliche, aute Arsenen zeigen, als ein frommer, treuer Arst, und lebren, wie wir ibm thun follen, als follte er fagen: Die Bett ift fo toll, und unterftebet fich, foldes mit Beisbeit und Bernunft von fich zu bringen, fuchet fo viel Mittel und Beae, Guife und Rath, wie fie aus folchen Rothen Bomme. Aber bas ift ber einige, Eursefte, gewiffefte Berg, bus bu geheft in ein Rammerlein, ober in einen Wintel, und ba bein Bers aufthuft und ausschütteft vor Gott mit Riagen und Geuften und troftlicher Buverficht, baf er, als bein treuer, bimmilfiber Bater, in folden Rothen betfen und rathen wolle, gleichwie man liefet Cf. 87, 14. pon bem Ronia Ctedifa. Als ber Reind mit einem atoffen Bold vor ber Stabt lan, und er fo bebranaet und übermannet war, bas teine bulfe noch Rath menfchlich buffen wat, bagu ibn ber Feind aufs fchmablichfte trobete und footbete au feinem Unatud, und fcbrieb ibm einen Brief poll gafterung, bag er batte mogen verzweis feltet be that ber fromme Ronie nichts anbert, benn ging billauf in ben Tempel, leate Gott ben Brief por ben Altar. und fiet nieber und betete von Bergen. Da warb er fobalb eitoret unb ibm geholfen.

Aber bu ift Noth und Angst und die schwereste Aunst, Ge mans dazu bringet, und der elendeste Jammer, daß wir ums immer worhin zumartern und zufressen mit unfern eigenen Sorgen und Gedanden, daß wirs selbst wollen wom Salse legen und los werden. Denn es ist ein bober.

fcakthaftiger Aeufel, ber mich fo wol reitet, als andere, und oft mir folde Tude bewiefen bat, wenn bie Anfede tung ober Rummernis angehet, es fen in geiftlichen ober weltlichen Sachen, bas er ben Ropf fluge bineinftede, und babin bringe, das man fich felbst bamit freffe, bamit er uns von bem Gebet reiffet und ben Ropf fo irre machet. baf man nicht baran benetet, und ebe man anbebt zu beten, bat man fich fcon balb zu tobe gemartert. Denn er weiß mobl, mas bas Gebet ichaffet und vermen, barum wehret und ftoret er, wie er immer kann, bas man ja nicht bagu tomme. Darum follten wir lernen biefe Morte wohl ins Berg traiben und baran gewohnen, febalb uns eine Anaft ober Roth unter Augen ftoffet, nur flugs auf bie Anie gu fallen und Gott bie Roth vorlegen nach bie fer Bermabnung und Bulage : fo mare uns geholfen, bas wir und nicht burften sumartern mit unfern eigenen Gebanden, Bulfe gu fuchen. Denn es ift eine febr toftliche Arbenen, bie ba gewiskich bilft und nimmer feblet, wenn man ibr nur brauchet.

Wie man aber recht beten foll, ist dwoben und sonkt genug gesagt. Denn hier reben wir nur von der Araft des Gebets, und was uns dazu treiben soll. Das fürnehmste aber ist, daß du nur vor ersten Gottes Wort anseheft, das dich unterrichte im hergen, was du gläuben sollst, daß du beß gewiß srost, daß dein Glaube, Evangelium und best gewiß srecht ist, und dein Stand gefället: so wirst du halb den Aeusel wider bich sehen, und sühlen, wie es allent halben sehlet, innwendig im Glauben, und auswendig in

beinem Stanbe, bağ es alles hinter fich will gehen und um und um schwärmet mit Anfechtungen. Wenn bu folches fahlest, bağ bu ling senst, und bein Dert erschwingest, daß bu flugs anfahest zu bitten, und sagest: Lieber Derr, ich habe ja bein Wort, und bin in dem Stande, der die gefället, daß weiß ich. Run siehest du, wie es allenthalben mangelt, daß ich leine hulse weiß, ohne ben dir; darum hilf du, weil du gesagt und besohlen hast, daß wir sollen bitten, suchen und kappen, so wir degehren.

Wirk du bichs so annehmen und gewöhnen, getwoft zu beten, und nicht empfahen, so komme denn und strase mich Lügen. Sibt er dir nicht sodald des Augenblicks, so wird er dir doch soviel geben, daß indes dein derh Arost und Starde empfinden wird bis zu der Zeit, du er viel reichlicher gibt, denn du hättest gehosst. Denn daß ist auch eine Augend des Gebets, wenn mans übet und treibt, und also an das Wort dendet, das er verheissen hat, daß bein Derh immer je stärder wird und vester anhält, und endlich vielmehr, denn sons, erlanget.

Golches könnte ich fein an meinem und anderer frommer Leute Exempel beweisen. Denn ich habs auch versuchet und viel Leute mit mir, sonderlich zu der Zeit, da und der Teufel fressen wollte auf dem Reichstage zu Augsburg, und finnd alles übel satt und so rege, daß alle Welt meynete, es wurde über und über geben, wie etliche trosiglich gedräuet hatten, und waren schon die Messer gezuckt und bie Buchsen geladen. Aber Gott bat durch unfer Gebet fo geholfen und aufgethan, bas jeme Schrener mit ihrem Scharren und Drauen reblich find zu fchanben. worben, und und einen auten Ariebe und anabig Sahr gegeben, als lang und nie gewesen ift und wir nicht hatten tonnen hoffen. Gebet jest eine anbere Gefahr und Roth an, fo wollen wir abermal bitten, und er foll wieber belfen und erlofen, ob er une gleich indes mitzu ein wenig: leiben und bruden last, auf bat er uns befto mebr farde. und wir getrieben werben, befto ftarder gu beten. Denn was mare es por ein Gebet, wenn nicht bie Roth ba mare, und uns bräckete, bas wirs fühleten? Es bienet wohl barry, bag mans webt fuble, bag befte ftarder Gebet braus werbe. Darum terne nur ein jealicher fein Gebet mit nichten verachten, ungezweifelt, bag es gewistich erboret werbe, und ju feiner Beit empfahen weebe, was er begebret.

Warum aber Shriftus swiel Worte brundt, bus er breiperley Stude septet: Mittet, so wirb end gegeben; suchet, so word end; gegeben; suchet, so word end; end; aufgethan! so es doch ware an einem genug gewesen, ist leicht zu sehen, (wie auch gesagt ist,) bas er uns damit will besto stärder vermahnen zum Beten. Denn er weiß, daß wir blobe sind, und schene uns, unstre Noth Gott vorzutragen, als unwürdig und ungeschistt, susten den Wanger wich, könnens aber nicht berausbeingen, denden, Gott sein groß, und wir so geringe und unwärdig) daß wir nicht dürsen beten, weiches ist auch eine große. Sindernis vom Tensel, das dem Gebet großen Schaben thut.

Darum reiget er uns von folder Midbigkeit und Sedanden, das wir ja keinen Iweisel haben, sondern nur getroft und kecklich hinangehen. Denn ob ich gleich umrüsdig bin, so bin ich doch seine Creatur, und well er mich
würdig gemacht hat, daß ich seine Creatur bin, so bin ich
auch würdig, zu nehmen, was er mir zugesagt hat und
so hach andeut. Summa, din ich unwürdig, so ist doch er
und seine Berheisfung nicht unwürdig. Darauf wage es
nur frisch und getrost, und legs ihm mit allen Freuden
und Inversicht vor in seinen Schoos. Aber vor allen
Dingen siehe zu, daß du recht gläubest an Christum, und
in einem rechten Stande seicht, der Gott gefalle, nicht, wie
die Welt, die ihres Standes nicht achtet, und nur Tag
und Nacht trachtet, ihre Untugend und Baberen auszurichten.

Man möchte aber diese dern Stücke bahin denten, daß er einerlen mit andern Worten wiederhohlet, anzuzeigen das Unhalten des Gebets, davon auch St. Paulus Rom. 12, 12. vermahnet: Haltet an am Gobete! als sollte er sagen: Es ist nicht genug, anheben und einmal feuszen, und das Gebet hersagen, und darnach davon gehen; sondern, gleichwie die Noth ist, so soll das Gebet auch thun. Denn sie greiffet dich nicht einmal an, und läßt darnach von die, sondern hanget immer an, und fället die wieder an den Hals und mill nicht ablassen. Also thue du auch, daß du immer dittest, und dage suchest und anklopsfest, und lasses nicht nicht abe; gleichwie das Exempel, Luc. 18, I. st., lehret von der Wittve, die nicht wollte ihrem Richtes

reft bu auch gerne, bas man ders thue? so kann er so grob und unverständig nicht sen, er muß sagen: Ich wollte es kausen, wie es der Marckt gabe, und was billig und recht ware, das man mich nicht übernahme. Siehe, da ist dein herg, das dir sein saget, was du gerne hattest, und dein Gewissen, das du sehleußt, daß du andern auch also khun sollst, und dich sein lehren kann, wie du dich halten sollst gegen den Rächsten mit Rausen und Werkausen mid allerley handeln, welches alles gehöret zum siedenten Gebat: Du sollst nicht stehen.

Defaleichen in anbern Geboten : Benn bu ein Beib. Nochter ober Dagbe haft, bie lieffest bu nicht gerne ju Schanben werben, ober Bofes von ihnen reben, fonbern mollteft, bag fie jebermann zu Ehren biette und forberte, und ihnen bas beste nachsagete. Warum bift bu benn so perfebrt, bag bu nach eines anbern Beib trachteft, unb felbft au Schanben machit, ober laffeft es anfteben, mo bu ibr au Ehren belfen follteft, und haft beine guft mit affterreben und verlaumben ? Item, bu wollteft nicht gerne, baß bir jemand Schaben noch Leib thate, ober bir abel rebete, und was bef mehr ift. Marum hatteft bu benn bier nicht felbft bie Regel und Maak, bie bu von anbern forberft und haben millft, und taunft einen anbern balb richten , tabeln und verbammen , wenn er bird nicht thut , unb willft boch felbft bein eigen Recht nicht halten ? Alfo gebe burch alle Bebote ber anbern Zafel, fo befinbeft bu, bas bis fen bie rechte Summa aller Prebiat, bie man thun tann, wie ber berr felbft fagt.

Darum heisset es wol eine kurge Predigt; aber wieberum, wenn man sie durch alle Stude soll ausbreiten,
so ist es so eine weite Predigt, die kein Ende hat. Denn
es ist nicht zu zählen, alles, was man auf Erden thut, bis
an Jüngsten Tag. Und ist ja ein feiner Meister, der eine
solche lange, weitläuftige Predigt kann so kurg fassen und
in eine Summa schliessen, daß sie ein jeglicher kann mit
sich heim tragen und sich täglich derselben erinnern, als
in seinem eignen Bergen, ja in alle seinem Leben und
Werden geschrieben, (wie wir weiter horen werden,) und
ein jeder sehen kann, wo es ihm sehlet in seinem gangen
Leben.

und ich halte auch bafur, es follte bennoch Rraft baben und Frucht ichaffen, wenn man nur fich gewohnet, baran zu gebenden und nicht fogar faul und unachtfam fenn wollte. Denn ich halte niemand fo grob, noch fobbfe, wenn er baran gebachte, er murbe fich bennoch baran icheuen und floffen. Und ift ficherlich fein gemacht, bag Chriftus alfo ftellet, bag er fein ander Erempel febet, benn uns felbft, und alfo nabe leat, bag ere nicht naber legen tonnte, bas ift in unfer Berg, Leib und Leben und alle unfere Gliebmaaffen: bag niemand weit barnach lauffen barf, noch viel Diube und Roft barauf wenden und laffen; fonbern hat bir bas Buch in beinen eignen Bufen gelegt, und bazu fo flar, bas du feiner Gloffen barfft, Mofen und bas Gefes zu verfteben, alfo, bag bu felbft beine Bibel, Meifter, Doctor und Prediger bift. Da weifet er bich bin, daß bu es nur anseheft, so wirft bu finden, wie bas otes Banbchen.

Buch gehet burch alle beine Werde, Worte, Gebanden, Bert, Leib und Seele. Richte bich nur barnach, fo wirk bu weife und gelehrt gnug fenn, über alle Juriften, Kunft und Bucher.

Mis, jum groben Grempel: Bift but ein Banbwerdes mann, fo findeft bu bie Bibel gelegt in beine Berdftatt. in beine Sand, in bein Bert, bie bich lebret und bir porpredigt, wie bu bem Rachften thun follft. Giebe nur an beinen Banbzeug , beine Rabel , Ringerhut, bein Bierfas, beinen Rram, beine Bage, Ellen und Daas: fo liefeft bu beinen Spruch barauf geschrieben, bag bu nirgend, bin feben taunft, ba bire nicht unter Mugen floffe, und toin Ding fo geringe ift, damit bu taglich umgebeft. bas bir foldes nicht ohne Unterlaß fage, wenn bu es horen willft, und mangelt ja an prebigen nicht. Denn bu haft fo manchen Prebiger, fo manchen Sanbel, Baare, Sanbe zeug und anbere Bereitschaft in beinem Baus und Bofe. Das fdrepet altumal über beinen Sals: Lieber, banbele mit mir alfo gegen beinen Rachften, wie bu wollteft, bas bein Rachfter gegen bir hanbeln follte mit feinem Gut.

"Siehe, also ware diese tehre geschrieben an allen Owten, wo wir hinsehen, und in alle unser Leben gestedt, wenn wir nur Chren hatten, die da horen, und Augen, die da sehen wollten, und ist ja so reichtich uns vorgetragen, daß niemand kann sich entschuldigen, er habe es nicht gewußt, oder sey ihm nicht gnug gesagt oder gepredigt. Aber wir sind, wie die Ottern, die die Ohren zustopssen, und taub werden, wenn man sie beschwören will, wollens

nicht sehen noch hören, was in unser eigen hert und Sebanden geschrieben ist, und gehen so ruchlos bahin: Da was gehet mich ein anderer an! Ich mag mit bem Meinen handeln, wie ich will, und das Meine so theuer verkausen, als ich kann, wer will mirs wehren? wie Junder Kilz und Anebel auf dem Marckts thut. Und wenn man sie durch Sottes Wort strafet und brauet, so geben sie ein Lachen und Spotten dran; und flärden sich nur in ihrer Bosheit. Aber wir predigen auch solchen nicht, Christus anch nicht, will auch nichts mit ihnen zu schaffen haben, und sie so sehr verachten, als sie thun, und sie zum Teusel lassen sabren, damit sie benderseits geschieben seyn.

Aber die da gerne wollten fromm senn und bennoch Bott fürchten, und benden, wie fie leben und fabren wollen, bie follens wiffen, bag fe nicht follen noch muffen mit ihrem Gut hanbeln und umgeben, wie fie wollen, als waren fie allerdings felbft Berren, fondern fculbig finb, ju handeln, wie es recht und geordnet ift, barum ganbrecht und Stadtrecht ba ift. Denn fo wollte ein jeglicher von feinem Rachften ihm gethan haben; barum follte er ihm auch fo thun, gute Baare um recht Gelb, benbe, nehmen und geben, Das ift fein ernftlich Gebot, und will feine Repheit ober Billfuhr baraus gemacht haben, als möchte mans ohne Sunde thun, ober laffen, und wirb auch bruber balten, wie febr es die Welt für Schimpf halt und verachtet. Thuft bu es nicht, fo wirb er mit bir hanbeln nach beinem eigenen Recht und Urtheil, und foll bir auch se Saus und Sofe tommen, bas bu feinen Segen babeft

gu bem, bas bu wiber biefe Lehre gewonnen haft, fondern alle Plage und herzeleid mit beinen Aindern. Denn er will fein Gebot bennoch gehalten haben, oder follst tein Sut noch Glud haben.

Rum andern ift es nicht allein fo nabe gelegt, (wie jest gefagt,) bag wir feben muffen in allem, bas vor Augen iff, fonbern auch bazu fo vorgebilbet, bas einer por ibm felbft muß ichamroth werben. Denn es ift ja feiner, ber gerne wollte eine bofe That thun, bag andere Leute gufeben follten , und bart niemand fo fren fundigen por ben Leuten, als menns beimlich geschiebt, bas niemand fiebet. Go will num uns hier Chriftus felbft an Beugen fegen, und machen, bag wir uns felbft icheuen follen, bag, wenn wir unrecht hanbeln, bale bas Gemiffen mit biefem Bebot miber und flehet als ein ewiger Beuge, und faget : Siebe, mas thuft bu? Das follft bu fo theuer geben, nach meinem gleichen Rauf; fo fegeft bu fo viel bruber. Item, bie Baare wolltest bu nicht gerne von einem andern nehmen, wie bu fie verberbeft, ober falfcheft. Bie murbe biche verbrieffen, wenn bir einer fur einen Gulben gabe, bas taum gebn Grofden werth mare? - bag, wenn bu einen auten Blute tropffen im Leibe batteft, follteft bu bich por bir felbft fchamen. Denn wenns ein anberer thate, fo hieffeft bu ibn einen Dieb und Schalet. Warum ichameft bu benn bich nicht por bir felbst, ba nicht ein anderer, sondern bu fellift bich mußt alfo ichelten, verbammt von beinem eige nen Gemiffen? Aber ba ift gut vor eine barte, unverschamte Stirn, Die fich meber von ben Leuten, noch por

sich felbst schamet, viel weniger vor Sott. Aber wenns ein anderer dir thut, da kannst du balb schrepen: Ist das micht Sande und Schande und schäldlich gestohlen aus dem Beutel? Da kannst du bald einen Dieb und Schald erssehen an einem andern; aber der in beinem Busen stedt und wohl greissen und fühlen kannst, den willst du nicht seben.

D wie viel find jest folder Befellen auf allen banbeln und Sandwerden, die ba ficher hingeben, die Leute betrugen und teufden, wo fie tonnen, und boch nicht Diebe und Schalde wollen fenn, wenn fie es nur beimlich unb bebenbiglich machen. Aber, wenn jebermann follte wiebergeben, mas er geftohlen und geraubet batte in feinem Danbel ober Banbmerd, fo murben wenig Leute etwas bebalten. Roch geben fie bin als fromme Leute, weil man fie nicht offentlich ichelten und ftrafen barf, megnen bagu, fe babens nicht Gunbe, und wenn fie fich umfeben, fo End alle Bindel im Saus und Sof voll Diebstable, und Sott gebe, bag fie nicht einen Gulben ober zween im Baufe baben ungeftoblen. Roch foll bas alles nicht Diebstahl beiffen. 3a, wenn es Diebftabl allein mare und nicht auch Morberen bagu, ba man mit bofer, fchablicher Baare, Speis ober Trand, viel Leute fdmach ober frand machet, und nicht allein ums Gelb bringet, fonbern auch um Gefundbeit, bas mancher iffet und trindet, bas er barnach ausfiechen und oft baran fterben muß. Lieber, ift bas nicht eben foviel, als bracheft bu ihm in fein baus ober



Raften, ober folügeft ihn tobtlich wund, ohne bas es ben Ramen nicht bat?

Wenn bu nun nicht fogar verrucht und unverfchamt mareft, follteft bu bich ja fchamen, wenn bir folches bein Gemiffen faat und biefen Spruch porbielte, bas bu muffeft in bich folagen; ja es murbe bir fo bange machen, bas bu nirgend murbeft bafur bleiben tonnen. Denn es ift eine Laff, Die immer brudt und treibt, ja ftets verbammt als ein ewiger Beuge wiber und felbft, bas nicht moglich ift gu ertragen. Das murbe bich benn balb lehren, bag bu mußteft ablaffen von foldem - Rauben und Steblen und was bekaleichen ift, bas bu nicht gerne von einem anbern wollteft bir gethan baben. Alfo gewohne bich boch, biefen Spruch ein menia anaufeben und mit bir felbft zu üben. fo haft bu eine tagliche Prebigt im Gerben, an allen 280fen und Berden, was bu mit beinem Rachften au banbein und zu thun baft, baburd bu fein tannft lernen, alle Bebate unb bad gante Gefet verfteben, und bich regieren umb führen burch bein und aller Menfchen Leben, baf bu fein barnach urtheilen mogeft. was in ber Welt recht und unrecht ift.

Sprichst. bu aber: Wie fagt er, bas bas Sefes und bie Propheten hierinne bestehen? Dat boch bie Schrift bes Gesess und ber Propheten viel mehr in sich? Denn sie hat sa die Lehrevoom Glauben und Berheissung, bavon hier nichts gesaget wirb. Antwort: Spriftus nennet hier bas Geses und Propheten stracks gezen bas Gvangelinu ober Berheissung. Denn er prebigt hier nichts von dem

boben Articel, nemlich vom Glauben an Chriftum, fonbern allein von guten Berden. Denn bas find zwo unterichiebene Prediaten; benbe muß man fie prediaen, aber eine jegliche su feiner Beit und Stunde. Das fiebeft bu auch Mar im Tert in ben Worten, ba er fagt: Bas ibr wollet, bas euch bie Leute thun follen, bas thut ihr ihnen auch. Damit zeiget er ja, bag feine Prebigt jest nicht weiter gebet, benn auf die Bercte, so die Leute gegen und und wir gegen ihnen thun, und nichts fagt von ber Gnabe Chrifti, bie wir von Gott empfaben. Darum will er nun fagen: Wenn man foll predigen pom auten Leben und Berden, fo wir gegen ben Rabeften thun fol-Ien: fo finbeft bu im gangen Gefet und allen Propheten nichts anbers, benn bas bich biefer Spruch lehret. Das rum febet er auch beutlich bie Morte: ben Leuten, unb bas thut ibr ibnen auch, ju benten, bag er allein pon ben Geboten ber anbern Zafel rebet.

Und das das beste in dem Spruche ift, spricht er nicht: Andere Leute sollens euchthun, sondern: Ihr sollet es andern Leuten thun. Denn das hat ein jeglicher gerne, daß ein anderer ihm thut, und sind viel Schälde und Buben, die ha wohl leiden können, daß jedermann fromm sen und ihnen Sutes thue; aber sie wollens niemand thun. Aber das sind eitel die Wurmer. Etliche aber sind nach ein wenig bester, die da sagen: Ich wollte zwar auch gerne thun, was ich sollte, wenns andere Leute zwor gegen mir thaten. Aber dieser Spruch beist also: Ahue das, was du willst von einem andern baben. Du sollst ansaben und ber erfte fenn, willft bu, bag bire anbere Leute thun, ober, mollen fie nicht, fo thue bu es aleichwol. Denn mo bu nicht ebe wollteft fromm fenn und Gutes thun, bu febeft es benn von einem andern, fo murbe nimmermehr nichts braus. Bollen andere nicht, fo bift bu es nichts befto meniger fculbig nach bem Gefet und Dibnung bes Rechts. weil bu es gerne fo wollteft bir gethan baben. Wer fromm will fenn, ber muß fich nicht an anberer Leute Grempel febren, und gilt nicht, baf bu fageft: Der hat mich getaufdit, fo muß ich ibn wieber befdmeiffen! fonbern weil bu es nicht gerne haft, fo thue es jenem auch nicht, und hebe an an bem, bas bu gegen bir gethan wollteft haben. Go maaft bu benn anbere Leute burch bein Grempel bewegen, baß fie bir wieber Gutes thun, auch bie, fo bir gupor Bo fes gethan haben. Bo bu es aber felbst nicht thuft, fo baft bu gu Bobn, bag auch niemanb gegen bir thue, und gefchiebt bir auch recht vor Gott unb ben Leuten.

18. 14. Gehet ein durch die enge Pforte, benn die Pforte ift weit, und der Weg ift breit, der gur Berdammniß abführet, und ihrer find viel, die brauf wandeln. Und die Pforte ift enge, und der Weg ift schmal, der zum Leben führet, und wenig ist ihr, die ihn finden.

Er hat nun ausgeprebigt, unser lieber herr, und beschleuft endlich bieselbige Prebigt mit etilchen Warnungen, uns zu ruften wider allerlen hinderniß und Nergerniß, benbe, ber Lehre und Lebens, so uns unter Augen ftoffen in ber Welt. Denn mabr ifts, die Lehre ift fcon und köftlich gewesen, bende, lang ausgebreitet und auch kurt genug gefasset in ein einig Wort, daß es dalb zu sagen und zu verstehen ist; aber da ist Mühe und Arbeit, daß es hernach gehe im Leben. Und ist warlich ein schwer und hartes Leben, ein Christ oder fromm senn, das uns nicht wird süsse antommen, wie jene gute Dirne sagt: Es gehöret viel zu der Ehre! Ja frensich viel, und noch viels mehr zu einem Christenleben. Das bedencket der liebe herr hier auch, daß ihnen so unter Augen stossen und einsalten wird: Ich wollte wol gerne so leben, es gehöret aber zumal viel dazu. Ja, das sage ich auch (spricht er), darum warne ich dich, siehe dich vor, und kehre dich nicht dran, ob es ein wenig sauer wird und schwer zugehet; denn es will und kann nicht anders sen in der Welt.

Solches muß ein Christ wissen und bazu gerüstet senn, baß er sich nicht lasse dreern noch hindern, ob die gange Wett anders lebt, und richte sich bepleibe nicht nach dem grossen hausen, wie auch Moses zuvor verboten hat, L. Mos. 23, 2: Du sollst enicht nachfolgen der Menge zum Bosen. Als sollte er sagen: Das Aergerniß wirst du allzeit sehen mußen in der Welt dieben und gehen, wie auch dier Christus spricht: Der Weg zur Verdammniß ist breit, und ihr sind viel, die darauf wandeln, und die Pforte ist sehr weit, das man mit hausen badurch gehet.

Das ift bas groffe Aergernis, welches gar viel Leute ftusig und abfällig machet, ja auch bie Propheten und beiligen Leute hat vor ben Kopf gestoffen, wie Davib im Pfalter oft klaget, sonderlich Pfalm 73, 3, ff. mit vielen

Borten: Es verbrof mich, ba ich fabe, bag es bem Gott-Lofen wohl gieng. Denn fie find in teiner Gefahr bes Zobes, und fleben geschmudt, wie ein Valaft. Gie find nicht in Unglud, wie andere Leute, und werben nicht, wie andere Menfchen, geplagt. Summa, fie find gludfelig auf Erben (faat er) und werben reich, haben Saus und Sof voll. leben im Saufe, und thun, mas fie nur wollen und gebenden. Bas thue ich aber bargegen? Ich muß fromm fenn und leiben, und bin geplagt taglich, und meine Strafe ift alle Morgen ba, bas ift, wenn ich ein wenig übertrete, fo ift er flugs hinter mir mit ber Ruthen. Das babe ich bavon. Dort gehets alles in Ehren und Freuden, barum fället ihnen alle Belt an, lobt und preisets jebermann. Bie wir geseben baben unter bem Pabftthum, wenn nur lemand ein Pfaffentleib anleate, ben mußte alle Belt fepzen und in Ebren balten , ba balf und gab jebermann au. und war eine felige Mutter, bie ben Cohn getragen batte. Und jest auch alfo; wer nur uns feind ift, ber ift ben ihnen in groffen Ehren und werth gehalten, er lebe, wie er wolle. Das bat ben lieben Batern webe gethan, bas fie mußten folch Glud und Bosheit in ber Belt feben, baß jebermann viel bavon bielt und hinnach lauft, und fie follten fromm fenn, und nichts benn Unglud bagu baben und von jebermann Berachtung und Berfolgung leiben.

Solches will Chriftus auch zeigen und bie Seinen warnen, baf ein jeglicher fo lebe in ber Belt, als fen er allein, und iaffe ihm fein Wort und Predigt bas allevgröffeste fenn auf Erben, baf er alfo bende: Db ich

gleich sehe, daß mein Nachbar und die gante Stadt, ja alle Welt anders lebt, und alles, was Groß, Ebel, Reich, Fürsten und herren sind, mit ihr halt, noch habe ich ein men Gesellen, der ist grösser, denn sie alle, nemlich Chris kum und sein Wort. Darum, wenn ich schon allein gehe, so din ich doch nicht allein. Denn, weil ich Gottes Wort habe, so habe ich Christum ben mir samt allen lieben Engeln und allen heiligen von Ansang der Welt: daß frentlich viel eine grösser Nenge und herrlicher Proces um mich her ist, denn jest in der ganten Welt senn möchte, allein, daß ichs nicht vor Augen sehe, und das Aergermiß sehen und tragen muß, daß so viel Leute von mir sallen, oder wider mich leben und wandeln.

Daran mußt bu bich halten, willst bu andere beste ben; soust wird dich solch Aergernis hinreissen, wo du den Augen nach siehest, wie andere Seute leden und gläuben. Denn daher schliessen die Aurden, als aus ihrem ständen. Denn daher schliessen die Aurden, als aus ihrem ständen. Denn daher schliessen die Aurden, als aus ihrem ständen seine so grosse Welt verdamme? Also auch die Papisten: Ja, meynest du, daß das sollte allein recht seyn, was ihr aus eurem Windel hersürbringet, und die gange Welt verdammt seyn? Sollten so viel Päbste, Wischoffe, heilige Wäter, Könige und Fürsten allzumal geirret haben? Dasauf stehen sie so hart, daß sie kein Mensch kann davon reissen, und schliessen auss allersücherke, daß unsere Lehre nicht recht sey. Und ist doch nichts anders, denn der Grund: Unser ist viel, jener sind wenig; wir sind fromm, gelehrt, weise, Gottes Bold, sien an der Apostel Statt; darum

tonnen wir nicht irren. Chriftus hat ja feine Rirche, noch Gott fein Bold nicht verlaffen. Es ift nicht moge lich, baf Gott fo viel trefflicher Leute verbamme um ber wenigen willen; benn er hat ja ben himmel nicht vergebens geschaffen.

Aber wiber foldes alles lebret Chriftus alfo: Rur bie Augen ausgestochen, ober ja abgekehret, bag man benleibe nicht febe nach bem groffen paufen, fonbern allein .. auf Gottes Bort, und foldes wiffe, bag es fo fenn foll und muß, bag bie Straffe gur Berbammnig fen breit und eine weite Pforte, und viel, bie barauf geben, und wie berum, bie Pforte zum Beben enge und ber Beg fcmal, und febr wenig, bie brauf geben. Darum gilt nichts, bas ber Turde und Pabft von ihren Glauben ruhmen: Unfer find viel und haben lange Beit fo gehalten, barum muß es recht fenn. Denn Chriftus feset burr bas Biberfpiel, und beiffete bie Straffe gur Berbammnis, bie ba breit und wohl gebahnet ift, und warnet, bag man fich foldes nicht argern laffe, bag unfer fo menia, und ber anbere Daufe fo groß ift. Es ift aber trefflich fcmer, bas Bislein zu verbauen, wenn mans recht fühlet, bag ich felbft oft mich bruber gewurget und gebacht habe: Bir find fo ein geringes, grmes Suuflein, verachtet und verbammet - pon allem, mas auf Erben boch und arof ift; follen wir benn wiber alle Welt rubmen und troben , bag unfer Dina allein recht fen, und bas Urtheil über fie alle fallen, bas Pabft, Bischoffe und mas an ihnen banget, jum Teufel gebore? Roch muß es überwunden fenn und beichloffen:

Ich weiß, baf meine Sache recht ift, follte auch bie gange Belt anbers fagen.

Wie mußte bie liebe Jungfrau Maria thun, ba ber Engel fam, und brachte ibr bie Bothichaft, bas fie follte bie Mutter fenn bes Allerhochften ? Ber ftund ba ben ibr, ber foldes alaubete, ober mit ibr bielte? Sollte fie angefeben baben, baf fo viel Reicher, Ebler, großer Ber ren und Rurften Tochter ba maren, und Gott follte feine andere gewußt haben ju finben ju foldem boben Berd, bazu teine Junafrau je tommen war, benn fie, eine arme, unbefannte, verachtete Dago? Item, wie that ber Dotriard Abraham, ba er aus Chalbaa gieben mußte, unb allein fo fabren, als mare er allein ein Chrift, und alle Belt perbammt? 1. Dof. 12, 4. Aber er mußte fich baran nicht fehren, noch nach anbern umfeben, fonbern fo fagen: Bie Gott mit ber gangen Belt umgehet, bas laffe ich ihm befohlen fenn, ich aber will mich an fein Bort halten und bemfelben folgen, ungeachtet ob ich febe alle Belt anbers fabren. Bie auch Maria bat muffen benden: Bas Gott mit anbern machet, bafur laffe ich ihn forgen, ich aber will ben bem Borte bleiben, bas ich bore und mir fagt, mas er mit mir thun will.

So will nun Christus fagen: Ich habe euch eine folde Lehre gegeben, baß ihr werbet feben, wie gar trefflich wenig Leute mit euch halten, und wieviel bawiber lehren und leben werben, baß es euch gar fehr vor ben Ropf wird stoffen; aber haltet vest und lasset euch nicht argern, und wisset, baß es so soll und muß geben, und

gebendt baran, baf icht supor gefaat babe, baf bie Blocte enge und ber Beg fcmal ift jum Beben, jener aber weit und breit. Darum febret euch nicht bran, fonbern boret, mas ich euch fage, und folget mir. Denn ich mit allen Beiligen find ben fcmalen Beg gegangen; fo muffet ibr ibn auch geben, wollet ibr zu mir tommen : laffet jene ihre weite Straffe geben. Denn ihr follet noch feben, wie eng bas Boch wirb fenn, ba fie binein tommen muffen. Dagegen ibr, bie jest burch bie enge Pforte und fcmalen Steig geben muffet, in einen iconen Raum werbet tommen, fo groß und weit, als himmel und Erben ift. Run, was macht benn ben Beg fo enge und fcmal? Riemand thute, benn ber leibige Teufel, bie Belt und eben unfer eigen Rleifd, welches ift faul, fperret und wehret fich, und will nicht binan, bag es Gott vertraue und an feinem Borte balte, fann nicht leiben ber Belt Berachtung, Ap muth, Gefahrlichteit. Summa, es wollte gerne auch bie weite Straffe geben, barum macht es uns biefen Steig faner und ichmer.

Darnach tommt bie Welt, bie uns brüber verfolgt, hanget, morbet, verbrennet und erträndet, daß wir nicht mit ihr ben weiten Weg geben. Und, wo sie nicht mehr kann, laftert und schändet sie uns auss allergisstigste, joget uns davon mit Schwerdt, Zeuer, Wasser: daß es ja ein schwerer Kampf ift, da zu stehen und zu sechten wider unser eigen Zieisch, daß der Mensch Gott vertrane, den Rähesten liebe, züchtig lebe und in seinem Beruf bleibe. Ind worm wir das alles thum mit schwerer Arbeit, soll die

Belt bagu uns verfolgen und laftern, als bie argeften Bofewichter auf Erben, eben um beffelben fcmeren Lebens willen.

Bu bem kömmt auch ber leibige Teufet und zuplagt bas here mit bosen Gebanden, Misglanden, Furcht, Angk, Berzweifelung, machet alles zu Sunden und Schanben, was wir Sutes gethan, und sollen bennoch unter folgen Feinden da stehen bleiben, und ihnen allen zum Biel stehen. Da möchte sich noch einer ärgern, zurückfallen und sagen: Ich sche wohl, daß jene Ruhe und gute Kage haben, gehen hin in gutem Friede, und haben ben Namen, Ruhm und Chre, daß sie die rechten Gottes Diener sind; was soll ich mich denn allein so jämmerlich lassen zumavtern, vertren und schänden? Wo sie alle bleiben, da bleibe ich auch.

Soldjes haben die Alten fein vorgebildet mit dem Gebichte von dem Ritter Tondalo, (ohne daß sie es nicht : echt angerichtet und gedeutet haben auf das Fegseuer, oder Pein der Seelen nach diesem Leben,) wie er über eine schmale Brücke geben mußte, die kaum einer hand breit war, und mit einer Last auf dem Rucken, und unter ihm ein schwefeliger Psuhl voll Drachen, und dazu ihm einer entgegen kam, dem et weichen mußte. Das reimet sich sein zu die sem Spruch. Denn ein Shrift sühret so ein schwer Leben, als ginge er auf einem schmalen Steige, ja auf eitel Schesmesser. So ist der Taufel unter uns in der Welt, des schnappet ohne Unterlaß nach uns mit seinem Rachen, daß er uns bringe in Ungeduld, Berzweisselung und Murren

wiber Gott. Dazu gehet uns die Welt entgegen und will uns nicht weichen, noch überlaffen. So liegt uns unfer eigen Fleisch auf dem Salse, das wir doch allenthalben bedränget sind, und der Weg an ihm selbst so schmal ift, das ohne das Muhe genug ware, wenn sonst gleich keine Gefahr und hindernis ware; noch muffen wir da hindurch, ober der Welt und dem Teufel zu Theil werden.

Darum bende und richte bich barnach, willft bu ein Chrift fenn, fo fen es. Denn es mirb boch nichts anbers braus, bu wirft ben Beg nicht breiter machen, und mußt gufeben, bag bier wenig und bort ber groffe Saufe geben. Aber bas laffe beinen Troft feyn: eiftlich, bag Gott ben bir ftebet; barnach, wenn bu hindurch gangen bift, bas bu in einen fconen, weiten Raum tominft. Denn mo bu nur am Bort balteft und barnach richteft, nicht nach ben Augen: fo ift er gewiß ben bir, und fo ftarc, bag bein Beift bas Rleifd, Welt und Teufel überwindet, bag er nichts ichaffen tann burch bein Fleifch, noch burch bie Belt, noch burch fich felbit. Denn bas Bort, baran bu hangeft burch ben Glauben, ift ihm au ftard , obe gleich geringe icheinet und wirs nicht feben. Er weiß es aber mohl, was es vermag, ale ber es oft perfucht und gefühlet hat, mas es fur eine Gewalt und Beerstraft ift, wo man baran glaubt. Daber tropet ber Prophet fo bod, Pfalm 118, 6. 12. 13: Der herr ift mit mir, barum fürchte ich mich nicht. Bas follte mir ber Menfch thun? Sie umgeben mich mol, wie die Bienen, und brennen, wie Reuer in Dornen; aber im Ramen bes herrn will ich fie

guhauen. Man ftost mich wol, bas ich fallen soll, aber ber her halft mir. Siehe, ber hat auch nichts, benn bas Wort und Glauben, bas ber herr ben ihm ist, ben er boch nicht siehet, fühlet aber wohl bie Welt und Fleisch, bie ihm ben Weg enge und bas Leben sauer machen. Doch stebet er vest, läst ihm gnügen an bem, bas ber herr ben ihm ist und mit ihm halt, und ist sieher, daß er vor ihnen bleiben und siegen wird, obgleich alle Welt wiber ihn ist.

Ś

ŝ

٤

5

1

Ē

Des Troftes muffen wir auch gewohnen, bas wir uns aus ber engen Pforte und fdmalen Bege einen weiten Raum machen lernen, und aus bem Eleinen Saufen eine groffe Menge, fo, bas wir nicht ben Angen nach gaffen. fonbern burch ben Glauben und Wort nach bem Unfichtbaren richten, nemlich, bag Chriftus felbft und alles bimmlifche Beer ben mir find, und eben ben Beg gegangen find. und mit einer ichonen, langen Procession mit vorgegangen gen himmel, und noch bie gange Chriftenheit bis am Jung ften Tag biefetbe Straffe manbelt. Denn wo er gehet und bleibt, da muffen sie alle gehen und bleiben. Also wirduns ber Bea leicht und fanft, bag wir getroft binburch geben, wie Chriftus auch bazu locket und foricht, Matth. 11, 28. 29: Rommt alle gu mir, bie ihr bela: ben und mubfelig fend, ich will euch erquis den; benn mein Joch ift fanft und meine Baft ift leicht. Mis wollte er fagen! Laffet euch nicht verbruffen , was ich euch auflege in ber Belt. Denn es ift ja ein Joch und Laft bem Fleifch, und heißt ein fcmaler Steg und enge Pforte; aber haltet euch nur zu mir, fo otes Bandden. 25

will ichs euch fein; linde und fanft machen, und fo viel Stärde geben, daß ihr den Weg fanft geben follet, und nicht allein bas, sondern auch erfahren sollet, daß er euch lieblich und fulle werben wird.

Denn das ift gewistich wahr, wenn mans recht gegen einander rechnet, so haben die Gläubigen den Bortheil, daß sie nicht gerne sollten wechseln mit den Gottlosen. Obgleich diese im Sause leben, und sie viel leiden mussen; doch zuplagen und martern sie sich selbst zehenmal mehr, denn uns, mit ihrem gistigen, unruhigen haß, und mit so viel vergeblichen Anschlägen, wie sie uns Schaden thun, und allerley bosen Studen und Auden, damit sie sich verstündigen, daß sie doch tein gut Gewissen, noch rechte fröliche Stunde haben, und ihre eigene Aeusel sind hier auf Erden, und boch nicht mehr damit ausrichten wider uns, ohne daß sie uns ein wenig beschmissen und drängen, so weit ihnen Gott erlaubet.

Welche aber an Christum glauben, durfen solcher Gerge und Plage nicht, und tonnen boch ein frolich hert und Gewissen haben. Die wir ein wenig gedränget werden, und der Teufel uns klemmet; aber bennoch muß er wieder ablassen und wir indes durch das Wort erquicket werden, daß uns die Last und Drägnis susse vielle wird, und allein halbe Marter haben, auswendig am äusserlichen Menschen, sie aber zwiefältig des Teufels Märtyrer sind, beide, hier und bort ihre Solle haben, mit ewiger Plage und Unruhe des Sewissens von Mord und Blut, daß sie Leine fröliche, gute Gedanden zu Gott schöpfen können,

ob sie gleich auswendig eine kleine Freude und Lust haben. So geschieht ihnen recht, wie die Schrift sagt, Jer. 17, 18: Herr, gib ihnen zwiefältige Plage und Berteleib.

Siehe, so will uns der herr mit allen Areuen, bende, gewarnet und bagegen getrostet haben, daß wir uns nicht bran kehren, ob uns unser Leben sauer wird und so viel Aergernis in der Welt sehen und fühlen mussen, weil es und, wenn wir recht ansehen, nur halbtheil sauer wird, und durch Christum, an welchen wir gläuben, alles im hergen suffe wird und zum Leben und ewigen Freuden bringet. Was schadet es denn, ob der alte Adam ein wenig drüber gedränget wird?

15. Sehet euch vor, vor ben falfchen Propheten, bie in Schafskleibern zu euch kommen; innwendig aber find fie reiffende Wolfe.

Bisher hat ber herr bende, die Behre und bas Beben, recht angerichtet und gewarnet vor bem, so bemselbigen zuwider ift und Schaden thut ober hindert. Bu bem thut er hier noch eine Warnung, daß man zusehe, ob schon die Lehre und Leben recht angestellet ist und gehet, daß nicht heimlich unter uns Lehrer aufstehen, die unter bemselben Ramen und Schein der rechten Prediger und Evangelif ein anders einführen, und bende, die Lehre und Leben, verkehren und verderben.

Denn es wird nichts anders braus, die rechte, reine Lehre des Evangel muß allenthalben angesochten werden vom Teufel auf allerlen Weise, berde, auswendig und innwendig, wie Christus vom Ansange dieser Predigt ge-

sagt hat: daß, wer ein Sprift will seyn, muß sich des er wegen, daß er herhalte und zu Feinden habe, erstlich, die ausser der Spristenheit sind, so sich wider ihn segen, und ihn hassen und Leid thun, schlagen und erwürgen, oder zum wenigsten lästern, sluchen und verdammen. Und ist beschlossen, wer nicht Hasser, Lästerer und Berfolger hat, der ist noch nicht ein Sprist, oder hat ja noch nicht sein Spristenthum bewiesen mit äusserlicher That und Bestenntwis. Denn so bald er will besennen, so wird ihm die Welt seind, und wo sie kann, wird sie ihn auch gewistlich brüber töbten. Das sind nun öffentliche Feinde und ausser Spristenheit, die jedermann sehen kann und wohl sählet.

Aber über diese (will Christus hier sagen), werbet ihr noch einerlen Feinde haben, nicht die draussen sind und bie Lehre verleugnen, sondern die unter euch auswachsen, ewen Namen sühren und rühmen, die werden erst den grossen Schaden thun. Denn jene, od sie hoch pochen, können doch nicht mehr, denn Leid und Gut nehmen; aber mein hert und Glauben können sie mit Gewalt nicht nehmen. Aber diese stehen nicht nach Leid und Gut, sondern lassen mir, was ich habe, greissen aber listiglich nach der Lehre, daß sie mir den Schaß selbst aus dem herzen nehmen, nemlich das liede Wort, darüber wir von seinen Feinden Werfolgung leiden. Das ist erst ein jammerlicher Sandel, daß, die unsere Brüder heisse und rühmen auch die Christliche Lehre, wider und sich selbst erheben und eben unter demselben Namen die rechte Lehre wognehmen

und andere einführen, wie St. Paulus auch feine Ephefer warnet und weiffaget, Apgesch. 20, 30: Es werden unter euch selbst aufstehen, die da verkehrte Dinge lehren und predigen werden. Das ift, sage ich, zumal ein klaglich Ding, daß es die thun sollen, so unter uns und aus uns sind, die wir für Rechtschaffene hatten, und uns nicht vor ihnen hüten konnen, die sie schon haben angefangen, Schaden zu thun.

Das ist die Verfolgung in der Christenheit, die uns zwor verkündiget ist in der Schrift und zwar vom Anfang der Welt gewähret hat. Denn so ift es Most gangen in seinem Bolck, 4. Mos. 16, 1. st., ja Jacob, Ffaac und Abraham in seinem Sause; und Abam, der wur zween Sohne hatte, noch mußte einer eine Rotteren anrichten. 1. Mos. 4. 5. st.

Und ich menne, wir habens nun auch felbst wohl erfahren. Wie viel sind ihr gewesen, die es erstlich mit und gehalten und das Evangelium angefangen haben wider den Pahst, daß siche liesse ansehen, daß wir würden die gange Weit an und bringen! Aber indem, da es am besten im Schwange sollte gehen, sahren unsere Leute selbst und richten einen Jammer an, ärger und schädlicher, denn und alle Fürsten, Könige und Kapser hätten thus mögen. Wohlan, was sollen wir dazu thun? Sie thus und den grössesten Schaen und siere Feinde wider und, die deh man, was unsere Lehre sey, weil wir selbst nicht unter einander eins sind, und könne der Heilige Geist nicht unter einander eins sind, und könne der Heilige Geist nicht daben sen, weil wir

einander felbst verfolgen, schelten und lästein. Das müffen wir leiben, daß die Feinde durch solch Aergernis gestärket und wir geschwächt und gelästert werden, und so bezde, unsere Feinde und Brüder, wider und haben, daß frezlich teine gröffere Ansechung in der Christenheit ift in dem aufferlichen Wesen, so unsere Lehre betrifft.

Beil wir nun foldes allezeit gewarten muffen und nicht umgeben tonnen, fo gibt uns Chriftus mit biefer Prebigt bagegen, benbe, einen Eroft und Barnung. Der Eroft ift, bag wir nicht follen erfchreden, noch und gu tobe fummern über foldem greulichen Tergernis, wie fiche anfiehet und fublet, bas wir , bie Gottes Bort rub. men, felbft unter einander nicht eins find, fonbern, aus feinem Borte unterrichtet, bagegen alfo fagen: Das wußte ich vorhin wohl, ba ich ein Chrift fenn wollte, bas es alfo geben murbe, wie mir mein herr Chriftus zuvor gefagt bat, baß ich muffe bie zwenerten Reinbe baben, benbe, von auffen und auch innwendig von meinen eige nen liebsten Areunden und Brudern. Darum foll mich bas nicht abichreden, noch abidlig machen von ber Bebre, als follte fie barum unrecht fenn, baß fich bie wiber mich fesen, bie meine Bruber gewefen find. Satte boch Chris flus felbft Jubam, feinen Berrather, ben fich, und muß barum nicht falfc noch unrecht fenn, mas er gelehret und gethan hatte, bag fein liebfter Junger von ihm fiel und bas Mergernis anrichtete. Darum muffen wir unfern 3w bas auch nicht achten.

Die Warnung aber ift, bas wir uns gewiffich foldes

versehen, und mit Fleiß zusehen und haten sollen, daß uns solche Rotten nicht betrügen, sondern uns dawider rüsten und sie eben lernen kennen. Denn damit, daß er sagt, sehet euch vor, will er lehren, daßwir hier nicht sollen weichen, moch ungeduldig senn, sondern die Augen aufthun, wacker, fürsichtig und klug senn. Denn gegen jene ausserlichen Feinde dursen wir nicht mehr, denn Geduld, daß wir leiben, was sie und anlegen, und vest stehen; aber hier gilt es nicht leiden, noch weichen, sondern hütens, Aussehens, daß ich auch meinem Kruder ben mir und dir kein Wort vertraue, sondern mit scharfen, wackern Augen allein auf das Wort sehe, und traue nur keinem Menschen, der seht mit dir ist, als der heute mit mir, aber morgen woll wider mich predigen kann.

Und darf sich hier niemand sicher lassen dunden, als ber dieser Bermahnung nicht bedürfe. Denn es ist so eine gesährliche, listige Ansechtung, das auch die Allergeistlichsten genug damit zu schaffen haben, daß sie nicht betrogen werden. Der andere hause aber, die sicher und ohne Sorge sind, können sich gar nicht erwehren, daß sie nicht versähret werden. Darum sezet er nicht umsonst das Wort: sehet euch vor. Denn der Schein und Rame ist zu schon, wer nicht den rechten Berkand hat von Gottes Wort, und dazu mit allem Fleiß darauf siehet, und läßt das seine bechste Sorge sen, wie er es rein und kauter behatte.

Denn fiebe, wie er fie mahlet, bie falfchen Behrer, nach ihrem Schein und Ansehen. Bum erften gibt er ihr

nen ben Ramen, bas fie Wropheten beiffen und finb. bas ift Lehrer und Prediger, und fich auch beg rubmen, bag man fie nicht anbers nennet, noch balt, haben eben bas Predigtamt, biefelbige Schrift und benfelbigen Bott, bes fie fich rubmen, ale bie anbern, und find boch faliche Propheten. Denn er rebet bier von benen, bie bas Amt haben zu predigen. Denn bie andern, fo ohne Amt und Befehl berfahren, find nicht fo gut, bag fie falfche Propheten beiffen, fonbern ganbftreicher unb Buben, bie man follte Deifter Sanfen befehlen, und nicht zu leiben find (ob fie auch gleich recht lebreten), wo fie anbern ins Umt und Befehl areiffen wollen, ober ber Obriafeit Orbnung, ober beimlich und biebifch in Bindeln fchleichen, ba niemand foll ungeforbert ein eigen Prebigen anrichten, noch fich eindringen, ob er gleich boret und weiß, bag man offentlich falich prebigt, als bem nicht befohlen ift, bafur zu antworten. Denn Gott hat bas Amt geordnet, wie ans bere, bag man nicht bawiber banbele; wer es aber unrecht führet, ber wird für sich felbst muffen antworten und feis nen Richter gewißlich finben.

Bum andern fagt er, baß fie kommen in Schaffleibern, baß man sie nicht kann tabeln, noch ausserlich unterscheiben von andern, rechten Predigern. Die zwen Stude sinds, die ben Schaben thun, daß sie bas rechte Umt haben, und bazu mit so schonem Schmuck und Schein kommen, baß man nicht kann anders sagen, benn es senn rechte fromme Prediger, die jedermanns heil swen, wie sie köstlich rühmen und bazu schwören konnen,

fihrer eitel Gattes Ramen und Wort. Das gehet so faxet ein, und reiffet die Leute mit Gewalt hin, mie eine Fluth, daß man nicht wehren kann. Denn wer ist unter dem Pobel, der da kann oder darf sich wider solche seine und sie Krafen? Ja, wer weiß sich vor ihnen zu huten, weil sie mit Gottes Ramen und Wort (wie sie rühmen) kommen?

Chriftus aber warnet uns biermit por benben, bas wir uns nicht follen baran tebren, bas fie bas Amt bas ben, wiewol baffelbige von nothen ift und zu einem Drebis ger geboret, ift aber bamit niemand gefichert, bag man ibm barum muffe glauben, als tonne er nicht in bem Amte ein Schald fenn, wie es benn in ber Belt nicht feltfam ift, bas in allen Memtern und Stanben viel Schalde und Buben find, bie es migbrauchen. Es mogen wol Propheten beiffen, bas laffe ich zu (fpricht Chriftus); aber bafür bute bic, und fiebe barauf, daß es nicht falfche Prophe ten fenn. Deffelben gleichen fiebe nicht, ob fie in Schaft-Bleibern. tommen, mit bem toftlichen Ramen und Schein, benn hier boreft bu, bag wol tann ein reiffenber Bolf barunter verborgen geben. Darum bute bich abermal. bag bich bie Schafetleiber aicht betrugen. Denn fie muffen alle folden iconen Decel und Schein führen, wenn fie bie Leute betrügen follen.

Und das ist eben der Unterscheid unter diesen heimlichen und andern öffentlichen Feinden. Denn jene reissen öffentlich zu uns ein, daß sie jedermann wohl kennet; aber biese geben unter uns in demselben Amte, das wir haben,



führen auch bieselbige Schrift und Wort zum Schein, Ke kommen aber (spricht Christus) von ihnen selbst; das ist, ob sie wol das Amt haben, dach buingen sie solche Worte und Lehre, die ihnen Sott nicht besohlen, noch sie dazu gesandt hat, sondern ihre eigene Ardume und Aeufelslehre, mit Gottes Ramen geschmustt. Darum sen gewarnet eben vor den Schassleidern, daß du keinem trauest, wie großen Schein er führet, sondern allein auf das Wort sehes, ob er basselbige recht führe, oder seinen eigenen Aand darunter verkause.

Siebe, wenn wir nun folde Barnung annahmen, und uns nach Chrifti Wort richteten, fo tonnten wir uns leichtlich buten por allen foliden Propheten und Predigern. Aber baf fie fo allenthalben einreiffen, tommt baber, baf wir, bie bas rechte Evangelium boren, nehmens uns nicht mit Ernft an, forgen nicht bafur, . bas wir es aewistich baben und faffen, geben fo feblaferia und unfleiffig bin, als tonnte es uns nicht fehlen. Daffeibe machet benn, bag wir betrogen werben burch folden treffichen Schein und Anfeben, ebe wir uns mmfeben. Denn fobalb ein am berer neuer Behrer tommt und auftrit, fo ift bas Bort: attendite, febet euch für, vergeffen, bantit wir follten asruftet feun, und einen feglichen alfo boren, als boreten wir ibn nicht, fonbern allein auf bie Lebre feben und acht geben. Das find beichtfertige, unbeftanbige Geifter, bie nur ben Drebigern ins Maul feben und flugs zuplasen aus einem gurmit, ber fie luftern machet, bag fie benden: Did habe jenen vor geboret, ich men biefen auch

horen, es ift ein feiner, gelehrter, heiliger Mann. Da hat der Teufel schon Raum gewonnen, und berücket sie, ehe sie es gewahr werden, treibt und sühret sie nach allem seinem Willen von einer Aotteren in die andere, wie St. Paulus von solchen sagt, Ephes. 4, 14., daß sie sind, wie ein Rohr, das hin und her weht, lassen sich treiben, wo ein jeglicher Wind herwehet mit neuer Lehre. Wenn heut oder morgen ein andrer ausstehet, so plagen sie auch das auf und hören immer zu.

Das machet, sie haben-keinen gewissen Berstand im herzen von Gottes Wort, achten dazu das Evangelium geringe, mennen, wenn sie es einmal ober zwen gehönet haben, so können sie es, und habens nun gar, werdens bald überdrüß, sperren Ohren und Maul auf, wo ein anderer kömmt, der was neues bringet, und gehet ihnen eben, wie Abam und Eva, von der Schlangen versühret. L. Sor. 11, L., die ihnen auch die Augen aussperrete nach dem verbotenen Baume und solche schone Gedanden eins ditbete wider Gottes Bort; Waram sollen wir eben von diesem Baume nicht essen; wurden alse Lüstern und sins wichig, daß sie alle Bäume im ganzen Paraders überurüsig wurden und allein nach diesem gasten, 1. Wos. 3, 4.

Wenns uns aber Ernst ware um bas Goengelium, und mit Sorgen lebeten, ben Schac lauter und rein zu behalten, so wurden wir nicht so leichtlich betrogen wenden. Denn ich hoffe ja, daß mich tein Rottengeist so leicht. lich soll umstoffen, weil ich weiß, daß unser Coangelium recht ist und nicht gerne wollte basselbige vertieren.

Römmt aber einer mit schönen Schafskleibern, so sehe ich nicht nach seiner Larven, als wollte ich etwas anders sber neues hören, sondern od er mit meinem Evangelis stimme. Wo nicht, so bin ich, Gott kob, so gefasset und versichert, daß ich weiß, daß er ein faischer Prophet und reissener Wolf ist unter seinen Schafskleibern.

Alfo baben bie Teufelsgeifter zwenerlen Bortheil, bas wir fo unachtsam, ficher und leichtfertige Loute finb, und fie fich tonnen ichmuden in bie fcone Schaftwolle. Denn Schafsfleiber beift er nicht bofe Stud und grobe Sunbe, als ber Senben und Undriften, fonbern bie trefflichen Romen und Ruhm ber rechten Christen, bie ba baben bie beilige Zaufe, Sacrament, Chriftum und alles, mas Chrifti ift. Solches muffen fie alles mitbringen. Denn es muß Beiner also baber tommen: Das fage ich! fonbern also: Lieben Rreunde, bas faat Chriftus; be babt ibr Gottes Bort und die Schrift, bas muffet ihr alauben, wollet ihr felia werben : wer anbers lebret, ber perfubret euch! fabren ben bochgelobten Ramen Chrifti und Gottes, und bie foredlichen , practigen Borte , Gottes Ehre , Rabrbeit, ewige Geligkeit, und was mehr folde Borte bazu geboren. Wenn nun ber Menich folde treffliche Borte boret. und fo bod vermahnet wird ben feiner Seelen Seligteit und Berbammnis, so erschrickt er, und gibt fich fobalb aefangen, mo er nicht bamiber geruftet und mohl gefaffet ift. Denn es foneibet, wie ein fcharf Scheermeffer, und gehet burd Leib und Seele. Das ift ein Stud ber Schoft Tleiben.

Bubem fcmuden fie fich mit fonbertichen Werden und Beife, geben in grauen Rocken, feben fauer, und machens bart und ftrenge mit Raften, Caftenen, bartem Bager, und leben gar nicht, wie anbere gemeine Leute. Das that abermal einen aroffen Stos und bezaubert bie Leute trefflich, bag es mit Saufen binnach fallt, und tann ein folder Boswicht eine gante Stabt, bie lange Beit Gottes Bort gehabt bat, mit einer Brebigt verführen . und maden, bag man in einer Stunde vergiffet, mas man in zeben Jahren gehöret bat, baf auch ich, wenn ich wollte. gar leichtlich trauete, mein Bold in 2000 ober brep Pre-Digten wieberum zu prebigen ins Dabfttbum, und neue Ballfahrt und Deffen anrichten mit foldem Schein und fonberlicher Beiliakeit. Denn' ber Bobel ift (wie aefaat) Leichtlich bamit zu bereben, und ohne bas fürwitig und luftern, neues au boren.

Siehe, so muffen sie sich schmuden, benbe, mit ber Lehre und Leben, baß sie eben biefelben Worte führen, bis wir horen, und bagu ein schon, gleisfend Leben.

Wer kann nun hier ben Wolf barunter erkennen, und fich bafür haten? Antwort: Ich weiß keinen andern Rath, benn wie ich gesagt habe, baß ein jeglicher vorhin zusehe, baß er seiner Sache und ber Lehre gewiß sen, und habe sie so gefasset im herhen, baß er ben ber Lehre könnete bleiben, wenn er gleich alles anders sehe lehren und beben, was auf Erben ift. Denn wer ba will sicher fahren, ber muß schlecht keine ausserliche Larve in ber Christenheit ansehen, noch barnach richten, sondern allein nach bem

Morte, bas uns zeigt bas rechte Wefen, bas por Gott eilt. Als jum Grempel: Das Dauptfluck und Summa ber Chriftlichen Lebre ift bas, bag Gott feinen Cobn, Shriftum, gefanbt bat und gegeben, und uns allein burch ion alle Gunbe vergibt, gerecht und felia machet. Das follft bu balten, und fein anbers. Darnach, wenn bu bie Angen aufthuft, fo fiebeft bu gar mancherlen! ungleich Leben und Wefen, bag biefer ein Mann, Weit, Berr, Anecht Rurft, Unterthan, reich, arm, und was por Stanbe und Amt in ber Welt find, und alles so unter einander ber. baß iche nicht feben tann, bag einen fonberlichen Schein habe. Aber weil ich fo gefaßt bin, und weiß folch Sauptftud, barinne ich alles babe, so beschieust mein Gers also: Bott gebe, ich febe einen Ebemann ober Junafrau, Berrn ober Rnecht, Gelehrten ober Lapen, grau ober roth ge-Bleibet, faften ober effen, fauer feben ober lachen, was gehet mich bas an? Summa, was folder Unterfcheib ift, und ich mit Augen febe, bas ift mir eines, wie bas andere. Denn ich habe folden Berftanb, baß eine Dagb in einem rothen Rode, ober ein Furft in feinem gulbnen Stude, eben fowol ein Chrift fenn tann, als ein Bettler im arquen Mode, ober ein Mond in wullen ober barnem hembbe, und bin burch folden Berftand wohl ficher vor allerlen aufferlichen garven.

Wer aber folch Sauptstud nicht hat, noch alles das nach zu richten weiß, ber tann sich nicht huten, daß er nicht burch solche Larven betrogen werde, wenn er siehet biesen mit Weib und Kind umgeben, ober berrlich und thicking geschmackt ze., und einen andern fauer sehen, viel fasten, baarsus und im grauen Rock, und schleuse schallt: D das ist ein heitiger Mann; die andern sind nichts! und gehet also dahin, den Larven nach, ungehalten, ist nicht so Mug, daßen thunte sagen: Rann auch unter dem grauen Rock ein Schald verborgen liegen?

Aber, wie ich gesagt habe, der groffe, gemeine hause hänget an solchen Larven, so ihm die Augen süllen, und was sonderlich anzusehen ist: das nichts hilft, wenn man gleich lange dawider predigt. So sind wir ohne das son Natur geneigt zu solcher Lehre und Werden. Denn es gefället der Vernunft wohl, welche allezeit gerne mit eigenen Werden mit Gott handeln wollte. So schläget denn zu, das der Lewis duch diese Lehrer zubläset mid schüret, die er uns gar hinein getrieben hat.

Wir aber, so gerne sicher wollen sahren, sollen vor allen Dingen zusehen, wie ich allezeit vermahnet habe, daß wir unsern hauptartidel, von Christo, recht haben, so können wir von allen ausserlichen Earven und Wesen recht urtheilen, und wird und der Geist sein lehren und führen. So wird auch ein jeglicher in feinem Stande rechte gute Werde genug zu thun sinden, wo er will fromm seyn, daß er nichts sonderriches darf suchen.

Denn bift bu ein Furt, Richter, Chemann, Anecht, Magb 2c., und wirst beinen Glauben üben und beweisen, bein Umt und Stand treubich führen und recht thun: so sollst bu wohl so viel zu schaffen und zu thun gewinnen, bas tein Sarthaufer einen schwerern Orben führet, benn bu.



Denn was ift bas vor groffe Mibe und fowere Arbeit, bas jener einen grauen Rod ober Rappe traat, ober auf Doits fchuhen gebet, ober bem Leibe ein wenig webe thut, wenn ers ftrenae madet, und bod baneben ohne Sprae und Angft lebet, und zu freffen und Saufen genug bat ? Diefer aber muß im Schweiß bes Aingefichts und mit faurer Arbeit fein täglich Brob effen, und nicht allein ben Leib, fonbern bielmehr fein bert zumartern laffen von ber bofen Welt und feinen Nachbarn, und alles Unglud, Unfried und Berbeleib warten und leiben, alfo, bag ein rechter Burgerfant Chriftlich geführet, mehr, benn ein gehnfaltiger Carthauserorben ift, ohne bas es nicht scheinet, wie ber Mondy, ber eine Rappe tragt, von Ceuten gefonbert zu., und boch, wenn man bie Augen aufthate und recht gegen einander bielte, mußte auch bie Bernunft foldes ichlieffen. Also auch ein Rurft, ob er eine guldene Rette und marberne Schaube antraat, ift er aber fromm, fo ift er unter ber marbernen Schaube ein folch gemarterter und elenber Menfch, bag feines Gleichen in feinem Rlofter ift. Alle gebe burch alle Aemter und Stande. Kindest bu einen frommen Mann ober Weib, fo barfft bu feinen Mond ober Ronne fuchen; benn er ift vorbin Mondes genug und fubret einen schwerern Orben, benn alle Rappen : und Plattentrager; ja, es ift eitel Rarrenwerd vor Gott mit allen Monden und Walbbrübern gegen einem frommen Rinbe, Rnecht ober Magb, fo geborfam und treulich thut, was ibm befohlen ift. Thue nur, mas ein fromm Mann ober Weib thun foll, so haft bu eine Regel, bie schwerer ift,

benn Frantisci ober aller Monche Regel, Rappen und Platten, welche viel ebe einen Schald, benn einen frommen Shriften bedet.

Aber bas will bie tolle Bernunft nicht ansehen, sonbern schlägt es in Wind und bendet: D, bas ift gemein Ding, bas hatte jeglicher in seinem hause wohl! gaffet nach einem andern, was settsam und sonderlich ist, ba sperret sie die Augen auf, läßt sich führen mit solchem Seplerre, welches boch ein lauter falscher Schein ist, damit sie herkommen und ihr nichtig Leben so ausmußen, daß alles andere, was Gottes Ordnung und Stände sind, verachtet werden und nichts gelten sollen. Aber es mangelt allein baran, daß wir uns nicht lassen Grnst sentes Wortes Worts zu sassen; sonst würden wir balb sagen: Es komme Carthäuser, Wiedertäuser, der Teusel selbst, oder seine Mutter her, so werden sie nicht bessere Stände noch Leben machen, denn Gott gemacht hat.

Darum muß mans einen trefflichen, hohen, göttlichen Stand lassen seinen frommen Chemann, Anecht, Magt, ober treuen Arbeiter, und könnten also nach bem Worte von allen Werten und Standen recht urtheilen, und jedermann recht lehren und leben, und würde alles aufs allerseineste gehen. Das wären die rechten Stande, die Sott geschaffen und geordnet und Gefallen dran hat. Und wollte Gott, daß mans dazu könnte bringen, daß eine Stadt viel solcher frommer Bürger, Weiber, Kinder, herren, Anechte und Mägde hätte: so hätten wir das hind melreich auf Erden, und dürften keines Rlosters nicht, dies Bandogen.

burften auch weber fasten, noch in ber Kirche über Lag beten und singen, sondern nicht mehr thun, denn was eines jeglichen Amt und Werck forbert.

Allo fiebeft bu, mas bie Schafekleiber find, bamit fie ben Leuten bas Maul auffperren. Aber mas find fie innwendig und im Grund? Richts anders, fagt Chriftus, benn reiffenbe Bolfe. Das ift, bas fie fuchen, bie perameifelten Buben, bas fie mit ichonem Schein ber Lebre und leben bie Geelen verberben und zureiffen. Richt auswendig, wie die Aprannen und Berfolger, fo Leib und Gut gureiffen , auch nicht wie bie Prebiger, fo offentlich wiber uns prebigen und unfere Lebre verbammen, fonbern innwendig, baf fie uns beimlich ben Schat unfere Bergens megreiffen, welches nun ift Gottes Stul ober Ronigreich und Wohnung worben. Das ift, alle ihre Buberen, bie fie fo fcmuden mit ber Lebre und Leben, gebet babin, bağ fie ben Glauben und Sauptartidel von Chrifto megreiffen; als jest die Wiebertaufer auswendig auch unfern Ramen führen, und mohl bekennen, bag wir bas Evangelium baben, mit bem Wart und Drebiat ; es folget aber (fagen fie) teine Krucht. Chen mit bem Worte: feine Krucht, führen fie die Leute vom Glauben auf die Werde und nehmen bas Sauptflud binweg, welches ift ber Glaube an Christum, und führen uns babin, bas man allein bie Fruchte foll anfeben; wenn bie ba find, fo fen es bes Evangelium recht, und wieberum. Und ift alle ihre Lehre nichts anders, benn bag man fich muffe angreiffen und beweifen mit ben Fruchten, nichts eigenes baben, alle Dinge verlaffen ze., halten alfo gar wieberum auf die Werde und segen ihr Bertrauen barauf, als baburch selig zu werben.

Und das das ärgste ist, lehren ste nicht die rechten Frückte, die das Evangelium lehret und fordert nach dem Glauben, sondern was sie ertraumen und erdencken, sagen nichts davon, wie ein jeglicher seinen Stand recht und treulich sahren und darinne bleiben soll, sondern eben das Wiederspiet, sühren die Leute von solchen Ständen, lehren sie verlassen alles Weltliche und davon laussen, und was sonderliches ansahen, sauer sehen und harte leben, nicht essen, trincken, Neiden, wie andere Leute, sich willig und ungefordert lassen martern und tödten. Sonst (sagen sie) hat das Evangelium keine Frucht in die, und bist noch kein Christ, ob du gleich lange gläubest 26.

Und solche ihre Traume schmuden sie mit ber Schrift und Spruchen aus dem Evangelio, so boch Christus solches nie gekehret oder geheissen hat, weder mit Worten, noch Exempel, daß man von den Leuten kaussen, alles verlassen, nichts Eigenes haben soll, ohne wenn es zu der Roth, kömmt, daß man entweder diß, oder sein Wort lassen muß. Darum sollst du es nicht ehe verlassen, er heisse dicht denn und werdest dazu gezwungen. Wenns dazu kömmt, so sprich benn: Ehe ich das Evangelium und Christum wollte lassen, so sahre lieber hin Weid, Kind, Leib und Gut, Sonn und Mond und alle Creaturen. Aber ausser der Noth hast du Gottes Gebot, daß du sollst deinen Nächsen lieben und ihm dienen und helsen mit Leib und Sut, bestaleichen dein Weid, Kind, Sessinde lieben und regieren,

nicht von ihnen lauffen und fie figen laffen, wie fie thun wiber Gottes Wort und Ordnung, ohne alle Roth, und wollen bennoch von groffen Früchten bes Evangelii rühmen, als sonderliche Beiligen.

Also lerne nun solche Gester kennen, wie sie unter ben Schafskleibern innwendig zerreissen und den Glauben wegnehmen, suhren dich von Christo auf dich selbst, und heissen das Früchte des Evangelii, die sie selbst erträumen, damit sie die rechten Früchte vertilgen. Das sind sie, die reissenden Wölfe mit Schafskleidern, die allezeit die Christenheit verderben. Bisher haben sie Monche geheissen; nun sinds Wiebertäuser, als neue Monche; vorzeiten waren Cainiter, Ismaeliten, Csauiten, Petagianer. Denn dieser falsche Giaube hat gewähret vom Ansang der Welt. Und obgleich jest diese Wiebertäuser wegtommen, so werden boch andere kommen.

Summa, die Moncheren muß bleiben, so lange die Welt stehet, obwol mit andern neuen Ramen und Werden. Denn alle, die damit umgehen, daß sie was sonderliches ansahen, über den Glauben und gemeine Stände, das sind und bleiben Mondhe, ob sie wol nicht einerlen Weise, Reidung oder Geberde führen. Zwar vor diesen kann man sich nun wohl hüten, die mit Kappen und Platten daher gehen; denn sie sind nun wohl genug abgemablet, daß sie sebermann kennet. Aber hüte dich var den neuen Monchen, die nicht Kappen tragen, aber doch ander sonderlich Wesen auswersen, grosse Undacht und heiligkeit vorgeben, mit sauerseben, grosse Undacht und heiligkeit vorgeben, man sauerseben, grauen Bidden und bartem Leben, sagen, man

muffe nicht Sammt noch Seiben, rothe ober bunte Aleisber tragen, gleichwie jene Monche auch gelehret haben: also, baß boch immer einerley Moncheren ist, ohne mit ansbern garven. Darum habens die Mahler eben recht trosssen, wenn sie den Teufel mahlen in einer Monchskappe, und seine Teufelsklauen unten hersur gehen. Denn es vom Ansange der Welt nichts anders thut, denn die Welt mit Moncheren verführet.

16—20. An ihren Früchten follet ihr sie erkennen. Kann man auch Arauben lesen von ben Dornen, ober Feigen von ben Disteln? Also ein jeglicher guter Baum bringet gute Früchte; aber ein fauler Baum bringet arge Früchte. Ein guter Baum kann nicht arge Früchte bringen, und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Ein jeglicher Baum, ber nicht gute Früchte bringen. Gin jeglicher Baum, ber nicht gute Früchte bringen. Darum an ihren Früchten sollet ihr sie erkennen.

Well ber herr Chriftus bie Seinen gewarnet hat, bas fie vefte an seiner tehre hatten follen, und zusehen, daß sie nicht burch andere verführet werben, welche unter Schafsellzisern reiffende Wolfe sind: lehret er nun auch zu mehrerer Warnung, wie man sie kennen soll an ihren Früchten, und feset ein Steichniß mit schlechten, einfältige Worten, das auch ein Kind verstehen kann. Donn es i wiemand so alber, der nicht wisse, das ein Dornbusch kei

Reigen noch Trauben trage. Aber wie einfaltig bie Worte find, fo flebet boch niemand, baß fie fo viel gelten, mer nicht mit Rleif Gottes Wort anfiehet. Es liegt aber alles barinnen, bag man verftebe, was er aute ober bofe Baume und Rruchte beiffet. Denn es ift balb gesagt: bas ift eine Neige, ober eine Diftel, ein guter Menfel, ober faure Schleben, und mit ben Augen und Bernunft leicht zu feben und zu perfteben : aber ba es Chriftus bingeucht, ift es untmöglich, ohne allein burch geiftlichen Berftanb nach Gottes Wort gu'ortern. Denn wir haben broben geboret, wie biefelbigen falfchen Lehrer bringen folden Schein und alatte Worte, bas bie Bernunft nicht vermag zu richten. nich fich kann bafur buten. Ja, es ift eben folde Bebre und Leben, die aus ber Bernunft gewachsen und ibr gemaß ift, und uns naturlich moblaefallet, weil fie von unferm eigenen Thun und Werden lehret, fo wir versteben und permbaen.

Das heift aber kurklich ein guter Baum, so gute Früchte bringet, ber ba lebt und sein Wesen und Wandel sühret nach Gettes Wort, rein und lauter. Denn er wird hernach beschiessen auch von vielen, die Gottes Bort gehöret, in seinem Ramen gepredigst und auch sagen: herr, herr! dazu visl Zeichen gethan haben, Teufel ausgetrieben, und boch satsch und hendhler sind. Darum muß man zier die Bernunft schleches zuthun, und allein Gottes Wort solgen und barnach schliessen, wenn man vom Leben und Wereden will urtheilen, daß man wisse, was Gottes Wort einen Baum aber Früchte nennet. Denn das ist der Bernunft

gu hoch (wie ich gesagt habe), wenn sie einen siehet, ber ba nichts, benn einen grauen Rock trägt, alle Wochen sastet, wie ber Pharisaer im Evangelio, ja, ber auch Wunder und Zeichen thut, baß ber nicht sollte ein guter Baum seyn mit guten Früchten. Denn sie kann nichts hohers kennen, noch bessers erbencken und verstehen, ist schlecht bamit gesangen, daß sie schleußt: Wer ein ander Leben suhret, benn andere Leute, der musse ein sonderlicher, heistiger Mensch seyn. Siehet nicht, die blinde Rarrin, daß solche Wercke noch alle weit, weit von Gottes Wort sind.

٠,

ć

;

Und wenn bu fie frageft: Bober weißt bu, bag biefelben Werde fo toftlich find, als bu fie macheft? fo tann fie nicht anbers fagen, benn: Es beucht mich alfo. ins Rauchloch mit beinem Dunckel, baß ich mein Beil unb Seligteit follte barauf feben. Es beift alfo: Du mußt wiffen, und nicht mahnen noch bunden, und einen gemiffen Grund und Beugnig haben aus Gottes Wort, bag es ihm gefalle, bag bu tonnest fagen: Das Berd ift wohl gethan, ober, ber Stanb ift Gott gefallig, bas weiß ich. nicht nach meinem eigenen licht ober Stern, bag es mich gut ober bofe bundt, fonbern, bağ es in Gottes Bort unb Sebot gehet. Es bundt mich wol nicht fein, bag ein Chemann, ober Frau, Furft, Richter, foll fo beilig fenn, als einer, ber in Winckel ober in bie Buften freucht; aber es gilt nicht nach meinem Dunckel richten. Und ob gleich jemanb Teufel austriebe und alle Bunber thate, fo bie Apoftel gethan haben, fo will ich lieber fenn ein Schufterfnecht, ober eine Souffelmafderin nach Gottes Bort und

Reigen noch Trauben trage. Aber wie einfaltig bie Worte find, fo fiebet boch niemand, bas fie fo viel gelten, wer nicht mit Fleif Gottes Wort anfiehet. Es liegt aber alles barinnen, bag man verftebe, was er gute ober bofe Baume und Reuchte beiffet. Denn es ift balb gesaat: bas ift eine Reige, ober eine Diftel, ein guter Mepfel, ober faure Schleben, und mit ben Augen und Bernunft leicht zu feben und zu perfteben; aber ba es Chriftus bingeucht, ift es unimbalich, ohne allein burch geiftlichen Berftanb nach Gottes Bort ju ortern. Denn wir haben broben gehoret, wie biefelbigen falfden Bebrer bringen folden Schein und glatte Worte, bas bie Bernunft nicht vermag zu richten, noch fich tann bafur buten. Ja, es ift eben folde Lebre und Leben, die aus ber Bernunft gewachsen und ihr gemaß ist, und uns naturlich wohlgefället, weil kie von unferm eigenen Thun und Werden lebret, fo wir perfichen und vermbgen.

Das heift aber kurslich ein guter Baum, so gute Früchte bringet, ber ba lebt und sein Wesen und Wandel sühret nach Sottes Wort, rein und lauter. Denn er wird hernach beschiessen auch von vielen, die Gottes Wort gehöret, in seinem Ramen gepredigst und auch sagen: Derr, Derr' dazu viel Zeichen gethan haben, Teusel ausgetrieben, und doch salsch und henchler sind. Darum muß man zier die Bernunft schleches zuthun, und allein Gottes Wort solgen und darnach schliessen, wenn man vom Leben und Werden will urtheilen, daß man wisse, was Sottes Wort einen Baum aber Früchte nennet. Denn das ist der Bernunft

1

gu hoch (wie ich gesagt habe), wenn sie einen siehet, ber ba nichts, benn einen grauen Rock trägt, alle Wochen fastet, wie der Pharisäer im Evangelio, ja, der auch Wunder und Zeichen thut, daß der nicht sollte ein guter Baum seyn mit guten Früchten. Denn sie kann nichts hohers kennen, noch bessers erdenden und verstehen, ist schlecht damit gesangen, daß sie schleußt: Wer ein ander Leben sühret, denn andere Leute, der musse ein sonder Leben sühret, denn andere Leute, der musse ein sondersicher, heis liger Mensch senn. Siehet nicht, die blinde Rarrin, daß sockes Werde noch alle weit, weit von Gottes Wort sind.

Und wenn bu fie frageft: Bober weißt bu, bag biefels ben Berde fo toftlich fint, ale bu fie macheft? fo tann fie nicht anbers fagen, benn: Es beucht mich alfo. Ra, ins Rauchloch mit beinem Dundel, bag ich mein Beil unb Seliafeit follte barauf feben. Es beift alfo: Du mußt wiffen, und nicht mabnen noch bunden, und einen gewiffen Grund und Beugnis haben aus Gottes Bort, bag es ibm gefalle, bag bu tonneft fagen: Das Werd ift wohl ge than, ober, ber Stanb ift Gott gefällig, bas weiß ich, nicht nach meinem eigenen Licht ober Stern, bag es mich aut ober bofe bundt, fonbern, bag es in Gottes Bort unb Gebot gehet. Es bundt mich wol nicht fein, baß ein Chemann, ober Frau, Fürft, Richter, foll fo beilig fenn, als einer, ber in Winckel ober in bie Buften freucht; aber es ailt nicht nach meinem Dunckel richten. Und ob aleich jemand Teufel austriebe und alle Bunber thate, fo bie Apoftel aethan haben, fo will ich lieber fenn ein Schufterfnecht, ober eine Schuffelmafcherin nach Gottes Bort und solden Stand seben über beinen Dundel, wenn bu gleich tonntest Tobten ausweden. Darum bleibe baben, bas: gute Früchte bringen, heißt solch Leben und gute Werde, bie in Gottes Wort und Gebot geben.

Alfo find biese Worte: an ihren Fruchten sollt ihr fie erkennen, zum Wahrzeichen gesehet und zum Ziel gesteckt, barnach man sie richten und kennen kann. Werben wie aber betragen, so ifts niemands, benn unsere Schuld. Denn er hat uns nicht in Zweisel gelassen, sonbern durz und klar abgemahlet. Konnet ihr sie nicht urtheilen (spricht er) vor den schonen Schasekleidern, so mercket nur auf ihre Früchte und Wercke, ob die rechtschaffen und gut sind.

Ja (sprichst bu), wie kenne ich biesetbigen? Mögen boch diesetbigen auch wohl trügen. Antwort: Du weisses ja, was Gottes Gebote sind; da siehe, ob sie nach demselbigen gehen. Denn ich will dir gewiß Bürge dasur seyn, daß kein Rottengeist kommen wird, er solls so verssiegeln und einen Stand hinter sich lassen, daß man sehe, daß der Teusel da gewesen sey. Und ist auch noch nie keine falsche Lehre oder Keheren auskommen, sie hat das Wahrzeichen mit sich gehabt, so er hier zeiget, daß sie andere Werde ausgeworsen haben, denn Gott geboten und geordenet hat. Daß nun die Welt versusret wird, kommt nir gend her, denn daß sie der tollen Vernunft solget, und läst Gottes Wort unter der Band liegen, achtet nicht, was er gebeut, sperret dieweil die Augen auf nach den Larven, wo sie nur etwas seltsames, siehet.

ż

**.** 

ا معار

أتة

. .

٠.

5:

::

شة

::

نز

٠.

: :

.

5

Wer nun will bier recht urtheilen, ber thue, wie ihn Spriftus lebret, und nehme vor fich ihre Werde und Bruchte, und halte fie gegen Gottes Wort ober Gebot: fo wird er balb feben, wie fichs zusammen reimet. Siehe an ben allerheiligften Sarthäufermond mit feinem ftrengen Drben, und St. Paulum bagegen mit ben Beben Geboten, fo wirft bu feben, bag St. Paulus fo einber prebiat :. Wenn ihr Chriftum babt burch ben Glauben, fo fep ein jeglicher gehorfam und unterthan ber Obrigfeit, und übet bie Liebe unter einander in allen Stanben. Siebe, ba haft bu einen rechten Spiegel eines Chriftlichen Lebens nach Gottes Gebot und Ordnung. Dagegen tommt jener Rottengeift und fagt: D, bas ift gemein Ding! find boch viel bofe Beute in ben Stanben und ift alles weltlich Ding; en, wir muffen etwas beffers fuchen. So gebet er benn bin unb macht mas fonberlichs und feltsames, tommt getrollt mit einer Rappe ober grauen Rode; bas foll tottlich Leben und ein volltommener Stand fevn.

Bist du aber gesasset mit Gottes Wert, so kannst du balb urtheilen und sagen: Wo hat dir Gott befohlen, soldhe sonderliche Stande und Werde auszuwersen wides die gemeinen Stande, die er geordnet hat? 'Ich weiß gar wohl, daß viel bose Wuben und fromme Leute sind in allen Standen; aber was gehet mich das an, wie man derselben mißbraucht? Ich bleibe gleichwol ben bem Wort, das mich lehret, daß solche Stande gut sind, obgleich bose Leute brinnen sind. Da sehe und richte ich nach. Und weil der Stand gut ist, so mussen die Werde und Früchte, nach

Sottes Wort geschen, wie berfelbe Ctanb forbert, auch recht und gut senn. Weil er aber, bein Stand, tein Gottes Wort hat, so tonnen auch die Werde, in bem Stande geschehen, nicht gut senn, und bende, Baum und Frucht, faul und tein nuge.

Also hast bu ein gewiß Urtheil, bas bir nicht fehlen kann, wie bich Christus lehret, an ihren Fruchten sie zu evennen. Denn ich habe auch noch gelesen von allen Regern und Rotten und funden, daß sie allzumal allezeit etwas anders gemacht und hervorgebracht haben, denn Sott geboten und besohlen hat, einer in diesem, der andere in jenem Artickel. Dieser hat verboten, nicht allerlen zu essen, der andere die She, der britte die Obrigkeit verdammt, und jeglicher ein eigenes vorgenommen, daß sie gewißlich alle auf dieser Bahn schreiten mussen.

Darum liegt es gar, wie ich gesagt habe, an bem, baß man die Definition eigentlich wisse und halte, was Cipriftus heißt gute Wercke ober Früchte; nemlich ein gut Werck sober Früchte; nemlich ein gut Werck seine Geb das, das durch Sottes Wort befohlen ober ges deten ist, und in demselben Gedot gehet. Als, eine Cheftau, die fromm ist und ihren Ehestand recht halt, kann so sagen und rühmen, daß ihr Stand von Gott geboten ist, und das rechte, reine, lautere Wort Gottes hat, und Sott von Perhen gefället. Darum sind ihre Wercke eitel gute Früchte, also, daß man richte und urtheile, nicht nach unserm Dünckel gut, sondern was Sott spricht und gut beist. Dabey bleibe, so kannst du nicht sehlen, wie sie sehlen müssen. Denn da stebet das Urtbeil, daß sie keine

rechte Früchte können lehren. So halt Gott auch brüber, baf fie nichts anders muffen prebigen, benn von lauter erbichteten Gaucelwercken. Und weil fie die rechten Früchte und Werde verachten, als die keinen sonderlichen Schein haben: so verachtet er auch ihre faule Werde, die sie mit groffem Schein auswerfen und sich vermessen, besser zu machen, benn er gemacht hat.

Darum will nun Christus sagen: Wellet ihr sie tennen und urtheilen, so haltet euch zum reinen Wort Gottes,
bas ihr gewiß seyd, was die rechten Früchte sind, und
sehat, wie sie mit benselben übereinstimmen: so werdet ihn
gewistlich sinden, daß sie andere Dinge lehren und treiben,
benn das Gott geboten hat; daher könnet ihr gewistlich
auch den Baum prüsen, daß er nicht gut sey, und gibt
bes ein grob, kindisch Gleichnis.

Kann man auch Trauben lefen von ben Dornen, ober Feigen von ben Difteln? Ja, sehr wohl (mennen sie). Sollte man bas nicht thun können? Ja, man lieset wol eitel Juder bavon. Denn solche Wercke sind gar viel köstlicher, ihres Achtans, benn bie Gott geboten hat. Aber siehe bu die zweyerley Baume an, ben Weinstock, ober Feigenbaum, und bagegen ben Dornstrauch, ober Distel. Disteln ober Dornen mögen auch schön baher blühen von andern Bäumen; aber wer tröstet sich ihrer, Früchte? Der Feigenbaum aber ist so ein einfältiger Baum, rühmet und brüstet sich nicht von seinen Früchten noch Blättern, sichläget nicht ehe aus mit Blättern, benn die Früchte vor handen sind, sondern ehe mans sieht, bringet er die

Fruchte. So auch ber Weinstock, ber ist fogar ohne Schein und herrlichteit, als tein anberer Baum, ein lauter burr, schwach hold; noch trägt er bie allersussellen Arauben, über alle anbere Semächse, baß sich anbere Baume sperren und brüften mit Blättern und Blütten, baß man sollte meynen, sie wurden eitel Zuder tragen, und boch nichts überall geben, benn solche saure Früchte, bie tein nübe sind.

Also auch hier haben biese ben Schein und machen ein Septerr mit ihrem Ruhmen von sonberlichen Werden, als wollten sie es allein thun. Und wenn es verbluhet, so werben eitel hagenbutten braus, bie gar voll Steine sind, niemand nahren noch speisen, ober Disteltopse, bie nur stechen und trahen, wenn man sie angreisset. Denn wenn man Gottes Gebot bagegen halt, ob Gott solche Werde besohlen und geboten hat und dem Nachsten zu Dienst und Ruhen geschen: so sinder sich, daß ies nirgend zu taugt, und nur die rechten guten Früchte hindert. Wiederum, was die andern Stande sind, das hat teinen Schein, und bringet boch die allerseinsten, besten Früchte, und schaffet den größten Ruhen auf Erden, aber vor Gott und vor denen, die mit geistlichen Augen erleuchter sind, daß sie est zecht ansehn und urtheilen können

Darum so spricht er nun: Kann man auch Arauben lefen von ben Ooknern, ober Feigen von ben Difteln? als wollte er sagen: Es mag wol baher btühen, als töfte lich Ding, aber harre eine Weile und siehe, wenns Zeit ift, bas man soll lesen und die Arachee abnehmen, was bu

benn sindest. Denn es wird nichts mehr braus, denn das man die Leute damit betreugt, so auf groffe, tostliche Früchte gewartet, und doch nichts sinden, des sie ober am dere sich trösten und geniessen möchten, dazu den Schaden thut, daß auch die allerhöchste Bernunft durch solch Gespenst, vom Teufel angerichtet, betrogen und verführet wird, so nicht Gottes Wort und rechten Berstand hat, sondern seinem eigenen Dünckel und Indacht solget, und mennet, wenn es ihr gefället, so muss es Gott auch gesallen: so es doch sollte umgekehret senn, daß ich mir gesallen lasse, was ich hore, das ihm gefället, ods gleich verdrüßlich Ding ist in allen Ständen Gottes, und dazu viel dosse Erute brinnen sind, die solche Früchte verderben, gleichwie die dose Würmer.

Und solch Gleichnis beschleußt er nun mit einem gemeinen Spruch, den er sonst gerne pslegt zu brauchen: Ein
jeglicher guter Baum bringet gute Früchte,
und ein fauler Baum bringet arge Früchte,
und ein fauler Baum bringet arge Früchte.
Was ist aber boch noth, solches zu lehren mit so viel
Worten? Wer weiß das zwor nicht? Sollte es boch
ein Blinder wol greissen am Strauche, und er halt uns
für solche Rarren, die solches nicht wissen? Wohlan,
wer es weiß, der wisse es; wir aber wollens lernen und
Sprist Schüler bleiben. Denn es ist, wie gesagt, nicht
so leichte Aunst, zu urtheilen in diesem Ahun, davon Spristus rebet. Es bienet aber dieser Spruch, zu trösten und
stärden, die da in solchen Ständen sind, wider der Vernünst Küblen und Ansehen, das es ein verdrüßlich Wesen ser und viel Bofes darinnen geschteht, welches viel teute studig macht, daß man sie vor gesährlich halt, als könne man nicht wohl Gott darinne dienen 2c., damit sich auch St. Augustinus selbst sehr gebrochen und zumartert hat, auch da er schon ein groffer Doctor war, daß ers gerne alles vecht gesehen hatte und das Bose von den Ständen scheiden möchte, und ihm die Pelagianerkeher viel damit zu schaffen macheten, wie salt alle Keher solches haben wollen gar rein machen, und smit Urlaub) gar beschmissen.

Aber, mas barf mans weit fuchen? Ge ift bier fein und mit furgen Borten gefest: Der Stand, ben Gott · aefcaffen und geordnet hat, und ber Menfch, ber in foldem Stanbe nach Gottes Wort gehet und lebt, ber fann nichts bringen, benn aute Kruchte. Damit fannft bu nun bein Dere troften wiber folde Gebanden: Ich, bat mich biefer ober jener in biefen Stonb bracht? Ift boch nichts, benn Lauter Unluft und Jammer brinnen! welches mich felbit oft angefochten hat über meinem Amte und noch thut. bas, wo Gottes Wort nicht ware, wollte ich langft verfdimoven haben, eine Brebiat zu thun, und ber Belt auch Urlaub haben gegeben, wie vorzeiten bie Donche gethan baben. Uber bas thut ber leibige Teufel, bag er einem ieglichen feinen Stand so schwer machet und bie tolle Bermunft fo bleubet, bag fie nicht taun erkennen bas Umt und Werd. fo uns Gott aufleget und ihm berelich moble gefället, als eine aute Krucht eines auten Baums, und alfo felbft ihren Stand und Fruchte verberbet. Denn es ware wol ein guter Baum und ein, auter Stand ; aber fie

fiehet es nicht und liegt ihr felbft im Bege, baf er nicht gute Früchte tann bringen.

Darum lerne beinen Stand also nach biesem Sprucke anfeben, bag bu tonnest bavaus ichlieffen : Run weis id. Gott fen Lob! bag ich in einem guten, feligen Stanbe bin. ber Gott gefället: obs wol bem Aleifche verbruftich ift, viel Dube und Unluft hat, bas will ich alles gerne tragen. Denn bier babe ich ben Aroft, bag Chriftus fagt : Gin guter Baum bringet gute Fruchte, von allen Stanben, in Sottes Bort gefaffet, ob fie gleich von ber Belt und ben fonberlichen Beiligen verachtet und geringe angefeben finb. Bieberum bore ich bas Urtheil, bag ein jeglicher fauler Baum arge Fruchte bringet: bag, wenn ich ben beiliaften Carthaufer febe, fo febe ich einen schanblichen, faulen Baum, ob er mol foftlich icheinet und nicht fo viel Unluft und Biberftanbs bat. Denn ber Teufel machet es ihm nicht fo fauer und fchwer, wie er ben rechten, gottlichen Stanben . thut. Darum gefallen ihnen folde Stanbe und Berde fo wohl.

Aber so wenig, als ich sehen kann in meinem Stande, daß meine Frucht gut ift, so wenig kann auch jener sehen, daß sein Stand und Frucht saul und kein nuge ist, und muß sich also dieser Spruch ben ihnen umkehren laffen und also heisen: Ein sauler Baum bringet gute Fruchte, und ein guter Baum bringet bose Früchte zu also, daß kurgum hier die Vernunst nicht urtheilen kann, noch sehen die Sute ihres Standes und seiner Werde, noch Freude und Luft davon haben, sondern bobet und preiset das Weit

berfpiel. Denn wenn mans könnte feben, so giengen wir in eitel Freuden, und wurden alles mit frolidem herben Beiben und tragen, was und Gott aufleget, gewiß, daß, weil solcher Baum gut ift, so muffen auch die Fruchte gut fenn: also, daß ein frommer Fuhrknecht, wenn er ein Juder Mist auf den Acker fähret, so fähret er ein Fuder Köftlicher Feigen und Arauben, aber vor Gott, nicht vor unsern Augen, die wir nicht gläuben, daher ein jeglicher seines Standes mude wird und gaffet nach einem andern.

Das mennet nun Chriftus bamft, bag er fo burre und ftracts ichleuft: Ein auter Baum bringet aute Krudte, und mieberum. Und daß ers noch flärcker mache, Tebet er bagu, als gum Ueberflug, und fpricht: Gin guter Baum tann nicht bofe Früchte bringen, und ein fauler Baum tann nicht gute Früchte bringen. Bie, tann nicht ein Knecht ober Daab ein Schakt fenn, ein Dann ober Rrau die Che brechen, ein Farft ein Tyrann, ein Prebiger ein Berführer fenn, wie bu broben felbst gesagt haft? Be follte man fonft Buben und Schalde finben, benn in allerlen Stanben und Banbeln? Untwort: Ja, bas ift leiber mahr; aber fo ift ber teiner tein guter Baum mehr, benn er tritt aus feinem Stanbe und lebet wiber Gottes Bebot. Bein er aber in feinem Stanbe ober Amte bleibet und thut, was baffelbe forbert, fo fann er nicht ein bofer Baum fenn. Darum fpricht er: Giebe nur zu und bleibe ein guter Baum, fo will ich bir gufagen, was bu thuft, bas es nicht tann bofe fenn. Denn bie Bercte, bie

1:

Bott befohlen hat, muffen ben Preis haben, baf fle nicht tonnen bole beiffen.

Bas tonnten wir nun feligere wünschen, benn bas wir folden Ruhm und Beugnis von Chrifto felbft-baben wider alle Rottengeister und Sonberlinge, bas wir wiffen. bağ wir in foldem Stande find, barinnen wir nicht Zonnen Bofes thun, fo mit nach Gottes Bort leben und thun. was uns befohlen ift. Ia, obaleich etwas Bofes mit unterlauft, fo wir nicht aus Borfas und Muthwillen, fonbern unwissend, ober aus Schwachheit, zu piel thun, bas mus auch aut und geschendt fenn. Summa, bu tonnfte nicht verberben, weil bu in bem gottlichen Amte und Worte geheft, bleib nur barinne, fo foll es nicht tonnen bofe fenn; ober obs gleich sonft Sunde ware, so foll es nicht bofe beiffen, fonbern augebedt und vergeben fenn, fo reichlich follft bu burch Gottes Wort gesegnet fenn. Gleich als ein Reigenbaum, ober ein anberer Baum, ob er guweilen eine wurmftichige Krucht tragt, noch ift es eine gute grucht, ihrer Art nach, ohne Stachel ober Dorn, ja, ebe er follte ohne Krucht fenn, muß er ehe wurmflichige Kruchte haben, body ohne ihre Schulb; also find auch alle Werde eines Chriften von Art gut, weil ber Baum gut ift, und fo lebt, bas er gerne wollte eitel aute Fruchte bringen, obaleich zuweilen aus Schwachheit bes Rleifches, ober anberer Binberniffe, etwas Bofes mit unterläuft.

Dagegen jene Dornftrauche und Difteln, follten fie fich zureiffen, fo tonnen fie teine gute Frucht bringen, bas ein guter Apffel ober Feige heiffe. Und ture, ein bofer Gies Bandogen. 27

Baum tann teine gute Frucht bringen. Das heißt ja hart und ftrenge gebrauet und abgeschreutt von allen eigen semabiten Orben und Stanben, bas sie nicht tonnen ein einig gut Werd thun, und wiederum trefflich getröftet, bas wir, so nach Gottes Wort leben, nicht tonnen Boses thun.

Darauf beschleußt er nun: Ein jeg lich er Baum, ber nicht gute Früchte trägt, wird abgehauen und in & Feuer geworsen. Da hast tw das Urtheis gestellet, so endlich gehen soll über alle, die ihr eigen Werck ohne Gottes Wort lehren und halten, welche meynen mol, sie wollens ausstühren und bahin bringen, daß ihr Ding soll ewig bestehen, und benden, Gott musse ihr schonen, als der töstlichen Baume und Pslauben, und sie gannen und begen und aufs beste warten, sehen aber nicht, was vor ein Urtheil über sie gangen ist, daß er schon die Urtzgesassen und an den Baum gesehet hat, wie Chrisus and derdwo, Matth. 3) 10., sagt, und nirgend zu dienen, deum zum höllischen Feuer. Denn es stehet geschrieben, Matth. 15, 13: Alle Pslauben, die mein himmlischer Bater nicht gepstanget hat, sollen ausgereutet werben.

Das hat er nun burch Gleichnis und als in parabolis, ober bunctein Worten geredt. Run fahret er weiter, und will fich erklaren, was er bamit gemeynet habe, und feset bie rechte Gloffe baju mit hellen, burren Worten, und fpricht:

21. Es werben nicht alle, bie gu mir fagen : Berv,

. Derr! inbas himmelreich tommen, sonbern, bie ben Billen thun meines Baters im himmel.

Basift, eben bie, fo mir bienen und ihr Ding ruhmen für ben bochften Gottesbienft, und fich mit trefflichem Ernft barum annehmen, ins himmelreich zu kommen, und mennen, fie babens por allen anbern, por benen will ich ben Dimmel gufchlieffen. Das ift ein fdredlich Urtheil, bag niemand tiefer in ber Bolle ift, benn bie aroffen Gottesbiener, bas ift die allerheiligsten Monche, wie ber Tenfel auch ein Sprudwort gemacht und feiner Beitigen felbft fpottet, ale ein Schald, ber feine Buberen felbft nicht bergen fann, bag man fagt: Die Bolle fen gepflaftert mit Ritel Pfaffen : und Doncheplatten. Das ift eben, bas er bier faat, bag, bie bie aroften Beiligen wollen fenn, follen nicht ins himmelreich tommen. Warum bas? Denn fie fagen wol, Berr, Berr! (fpricht er,) aber fie thun nicht ben Bitten meines Baters im himmel. Wie bas? Goll ten fle nicht Gottes Billen thun, fo fie boch Tag und Racht Gott bienen, ja bazu auch Bunber thun, wie folget ? Wo wollte ber anbere gemeine Saufe bleiben, wenn fle nicht follten felia merben? Antwort: Das boreft bumobl, bas er Rein bagu fagt, und machet einen Unterfcheib, bag zweperten ift: herr, herr! fagen, und feines Baters Willen thun, und fpricht: Ich mag ihr nicht, bie feinblich fcbrenen, Berr, Berr! und tommen mit ihrer groffen Unbacht, als muffe ich fie gen himmel beben; fonbern bie will ich, bie meines Batere Billen thun. Gie boffen und vermeffen fich wol, bag fie nicht allein in himmel tommen, forbern andere Leute auch mit ihrem Berbienfte hineigbeingen, und oben fichen werben und sonberliche Anonen einerfahen.

Darum will er uns abermal biermit gewarnet baben. bağ wir uns vorfeben und nicht burch folde laffen verführen, bie fo groffen, trefflichen Gottesbieng porgeben (ob lie gleich auch Wunber thaten), sonbern baben bleiben. mas er aut fpricht: bag alles in feinem Gebote gebe und gethan werbe, obs wol nicht scheinet, noch ber Bernunft gefället, weil wir bas Wahrzeichen baben, bas tein Rot= tengeift baben bleibe, noch eine aute Krucht lehren ober thun tann, fonbern mit eitel eigenen Gebanden, aus feinem Ropffe gesponnen, umgehet. Die find nun bie erften. bie Christus verwirft, bie ba kommen und machen bie Welt voll Gottesbienfts, wie er von ihnen verfunbiaf hat, Matth. 24, 23. 24: Es werben viel faliche Chris ften und falfche Propheten tommen und fagen : Giebe bier. fiehe ba ift Chriftus, und werben viel verführen. Darnach kommen andere, die nicht allein fagen : herr, berr, fonbern auch aroffe Wunder und Zeichen thun. fpricht er nun weiter:

22. 23. Es werben viel zu mir sagen an jenem Aage: herr, herr, haben wir nicht in beinem Ramen geweissaget? hoben wir nicht in beinem Ramen nem Teufel ausgetrieben? haben wir nicht in beinem Namen viel Thaten gethan? Dann werbe ich ihnen bekennen: Ich habe ench noch nie erkannt; weichet alle von mir, ihr Uebelsthäter.

Das find erft hohe, treffliche Leute, und werden boch schändlich betrogen und gar unversehens in die Holle sahren. Denn die andern, davon er jest gesagt hat, sahren hinein, als gute Gesellen, wo sie nicht am letten Ende betehret werden, wie ich hosse, das bennoch ihr viel selig worden sind am Lobbette, aus solchem Irrihum errettet. Iber diese wollen des himmels gewiß seyn, heben an, mit Gott zu rechten, und sprechen: Sollen wir nicht selig werden? Haben wir doch in beinem Namen gepredigt und so viel Wunder gethan.

Wie soll nun das zugehen, daß sie follen Jeschen, und Wunder thun, und dazu in Christi Namen, und gleichwol gerechnet werden unter saksche Christen und verdammte, dose Leute? Meynete ich doch, wie es auch wahr ist, daß Sott kein Zeichen noch Zeugniß gibt, die Lügen zu bestättzgen, wie auch Mose 5, 18. 20. 22. saget: Wenn ein Prophet vermessen sich in meinem Namen zu reden, das ich ihm nicht geboten habe, und du in beinem Pergen sagen würzbek: Wie kann ichs merken, welches Wort der herr nicht gerebt hat? Wenn der Prophet redet im Namen des herrn, und wird nichts braus, und kömmt nicht, das ist das Wort, das der herr nicht gerebt hat. Und stehet doch hier das Widerspiel, daß sie Zeichen in seinem Namen thun, und bennoch falsche, bose Leute sind.

Bum ersten, mag bif eine Antwort fenn, baf sie zuvor rechte Christen gewesen sind und wahrhaftige Predigt und Beichen gethan haben, aber barnach bavon gefallen find. Denn bas ist ber leibine Teufel, (bafur St. Valle

Bus auch feine Corintber marnet.) wenn fich ein Christ beainnet zu fublen, bag er etwas por andern ift und fonberlichen Berftanb, Beisbeit und anbere Gaben bat, bas er ihm felbst gefället und stols wird, und wird ein folder Menich braus, ber fich felbft ausschelet aus bem Rorn, und bleibt eine lautere, leere Bulle, mennet gleichmol, er fen fromm und mohl bran, wie folder Leute viel gemelen und jest auch find. Denn es ift ein trefflich gefahrlich Ding, wenn Gott einen Menfchen mit boben, trefflichen Gaben zieret, bag er nicht ftols werbe und bemutbig bleibe. Daber liefet man von einem alten Bater in ber Bufte, ber eine fonberliche Gnabe batte, Teufel auszutreiben, und viel Leuten half, bag alle Welt ihm nachlief und schier für einen Gott hielt. Da begunte ibn auch bie Gitelehre angufechten, und als er bas fühlete, bat er Gott, bag en ihn behutete und nicht liefe in hoffart fallen. Da ließ ibn Gott vier Bochen vom Teufel befeffen werben und plagen, bag er alle fein gut Gefdren verlor, und jebermann fagte: Siehe, ber hat anbern Leuten geholfen, nun liegt er ba, und fann ibm felbft nicht belfen! Alfo warb er ber Anfechtung los, und blieb in ber Demuth. Das fage ich jum Grempel, anguzeigen, wie ein gefährlich Ding es ift um groffe, bobe Baben, und ber Sochmuth allzeit fich bran hangen will, wie man auch fiehet in groben, aufferlichen Dingen, ja in bem Bettelftab zeitliches Guts und Berrichaft. Summa, Gottes Gaben find fo trefflich ebel, wir aber fo befchmeißt, bag wirs nicht tonnen laffen, wir muffen ftols werben und barauf trogen, wenn wir

fie fuften, und wieberum verzweifein, wenn wir fie nicht baben.

Das (fage ich) ware wol eine Antwort, wollens aber hier nicht treiben, wiewol at recht ift. Denn bas ist ber fürnehmste Berstand, baß er hier rebet vom salfden Weississen und Watth. 24, 24, iagt: Es werden salsche Christen und klatth. 24, 24, iagt: Es werden falsche Christen und falsche Propheten antschen, und große Zeichen und Wunder thun, daß verschret werden in den Irrthum (wo es möglich wäre) auch die Auserwählten; und St. Paulus, 2. Abest. 2, 9. 10. von dem Wiberchrist: welcher kömmet mit allerley lügenhastigen Araften und Zeichen und Wundern, und mit allerley Bersährung zur Ungerechtigkeit, dafür, daß sie Liebe zur Wahreit nicht haben angenommen, daß sie seiche zur Wahreit nicht haben angenommen, daß sie seichen geschen, und die falschen Christen dieselbigen mussen geschehen, und die falschen Christen dieselbigen mussen für rechte, wahrhastige Zeichen halten.

Ander könnte aber die Büberey erzählen, was man für Teufeisgespenste getrieben hat unter den heiligen Ramen Christi, Maria, des heiligen Exeuges, St. Cyriar 2c. das alles die Mönche mit Gewalt getrieben haben, und alle Wett darauf gefallen ift, und niemand hat dürfen dagegen mucken. Da war kein Pabst, noch Bischof, der da weider geprediget hätte, sondern haben alle dazu geholfen; und obgleich jemand sich dawider segete, so ward er übertändt und mit Gewalt eingetrieben. Wie kurt vor diesen Beisen Bischof Ernst von Sachsen brach einmal eine solche Teufes Heldlirche ein; aber es bekam ihm übel, daß er



und dagegen hier die Kehre und Warnung dazu habe, so will ich vor zusehen, wo die Zeichen hinaus wollen, und fassen an dem Oxt, da sie zu fassen sind, ob sie auch dazu dienen, daß sie weinen Glanden stürcken auf das Wort, nemlich, das Christus sür mich gestorden, das ich durch ihn por Gott fromm und selfes werde, darnach, das ich meinen Stand sühren und desselben treulich warten solle. So sude ich das Widerspiel, das sie ihren Aand damit stäreken und bestätzen wollen, und so lehren; Lauf zu diesem oder jenem heiligen, trauch in eine Kappe, oder Wüsen, da geschehen täglich so piel Wunder und Beichen, da ist so ein heiligen Auden zu. Das heist gesührt von Spritto, aus neinen Kirche, Predigtstul, Aause und Sykament, das den ich bielben soll, dazu von meinem Stande und gebots von Werten.

Decum will ichs nicht höun, nach wissen, wenn auch cip Engel vom himmel time, und vor meinen Augen Tobte ausweckete. Denn Shriftus hat mich is geletzet und gewarnet: Helte bich zu meinem Worte, Predigtstal und Sacrament; wo das ist, da wirst du neich sinden. Da bleib den, darfit nicht weiter laussen, nach suchen; ich werde die nächt näher kommen, denn wo mein Enangelium, Kause, Predigtamt ist, dadurch ich in dein herd komme und mit die rede. Imm, das er sagt: Sey du Bater, aber Muster, gürst, herr, Unterthan, und gehorsam und bleib in deinem Stande! da hörest du ihn reden, und lähft gegenwärtig. Was laussest und beide in deinem Stande! da hörest die reden, aus seher Muster, gung stande und Stein, da sin Gottes Wolft, gespenwärtig. Was laussest und Stein, da sin Gottes Wolft, ges

prebigt mirb, und bach burch bes Acufels Beichen bie Augen aufsperren, als ware Christus ba, ba sein Wort nicht ist !

Siebe, fo follte man die Papiften gurudefchiggen, die mit ihrer Gewohnheit, Batern, Concilien, und fo viel Beichen und Miradeln berfcharren, baburch fie ihr Ding wollen bestätiget baben, und nur furt geantwartet: Boble an, lag uns bepberlen gegeneinanber halten. Da babe ich Chrifti Bort, beg ich gewiß bin, und fcon aufs allergewaltigfte beftatigt ift burch alle Belt; fo geigeft bu mis bagegen euere Lebre und Beichen, bie mich auf Rofentrange, Ballfabet, Beiligen . Dienft, Reffen, Monderen und andere fonberliche, ermablte Berde führen. Da ift nichts von Chrifto, noch vom Glauben, Saufe, Sacrament, noch Gehorfam und guten Werden, fo ich in meinem Stanbe gegen ben Rabeften üben foll, wie mich Christine lebret, fonbern eben bas Biberfpiel. Darum tonnens nicht rechte Beichen fenn, fonbern ift, benbe, Lehre und Beichen bes Teufels Betrug.

Also könnten wir sein alle salsche Beichen kennen und urtheilen, und sagen: Beichen hin, Beichen her, so kehre ich micht van, ob du gleich vor meinen Augen Aohte ausweckt. Denn das kann alles trügen; aber Gottes Wort treugt mir nicht. Denn der Teufel kann wohl die Leuke affen und bezaubern, daß er einen Menschen eine Beitlang für tode hält, und barnach läßt wieder zu fich selbst kommen, als wäre er von Sodten auserwecket, oder kann einem ein Tuge oder ander Glied verberden, und darnach wieder gessund machen, daß man meynet, es sen durch Wunderzeis

chen geschen. So verhänget auch Sott, bas auch wohl rechte Wunder geschen, zur Strase berer, so die Wahrsteit nicht achten, wie St. Paulus 2. Abest. 2, 10. saget, und denen andern zur Warnung. Denn man übermachet es auch sogar mit seines Worts Berachtung und Undanck, daßtein Jorn gnug ist, solches zu strasen, wie es uns auch wieder gehen wird, wenn die Welt lange stehen soll, die so viel ärger muß werden mit allerlen Irribum und Beichen.

Denn weit die Welt ichlecht will bas Wort verachten und nicht boren, und nach anderm gaffet: fo will er ihr auch genug fchicen, bas fie verführet werbe in Abarund alles Frrthums. Wie bisher gangen ift, ba man in allen Rirden, Ribftern, Soulen nichts anbers geprebigt und gelehret, alle Bucher voll gefledt hat folder lugenhaftigen Beichen, und teine anbere Urfache gehabt, benn bag folde Beiden gefcheben finb ; ale ware es nicht genug vertunbigt, bas fo follte geschehen und bie Leute baburch verführet werben, baf auch bie Ausermablten taum vom Arrthum erlofet werben follten. Und geschieht ihnen fa recht, bie ficht fo lieberlich verführen laffen und nicht wollen folche Barnung annehmen. Denn er hat bas Bort gegeben, wie man glauben und leben foll, und bagu mit Beichen genug bestätiget. Darben will ers bleiben laffen und bruber halten, und tein anbers machen; fo wollen fie anbere, neme Behre und beffete Stanbe aufwerfen , wiber Gottes Bort und bie rechten Beiden.

Darum freicht nun Sbriftus: 36 werbe mich nicht bran tibren, ob fie gleich werben ruhmen: Ger, baben wir boch in beinem Ramen viel Wunber und Thaten gethan! fonbern ein Urtheil über fie wrechen, bas beist: 3d babe euch noch nie erfannt; bebt euch von mir, ibr Hebelthater. Bie fo, lieber Berr ? Sind boch bie Beichen und Bunberba, bag mans nicht leugnen tann? 3a, wirb er fagen, warum babt ibr benn mein Wort fabren laffen, burch meine Beichen beftatiget, und anbers aufbracht, bavon ich nichts weiß, und bie Welt nach euerm Ropf regiert und bem nachaefolget? Weil ihr benn mein Wort pergettet, noch meines Baters Billen gethan babt, fo will ich euer auch nicht wiffen und feine Gnabe baben. Des verfeben fie fich jest nicht auf Erben, mennen, fe werben bie nabeften ben Gott fenn; aber fie merbene allen ploblich erfahren. Das ift nun ber rechte Benftanb biefes Aerts, bağ er rebet von solchen Beichen, so bie falschen Lebrer thun, ihre Lebre au beftatigen, die er nicht will Bennen, weber mit ihren Beiden, noch Weiffagung.

Neber bas aber ist nun eine schärfere Disputation, weiß nicht, ob sie hieher gehoret, bas Cott puweilen wahrhaftige Zeichen geschehen läßt durch bose Leute, die Gott burch sie thut; wie Caiphas, der Hohepriester weissagete, Ioh. 11, 50., umd Bileam, 4. Mos. 24, 15., weicher hat die allerschönste Predigt gethan von Christo, wie Wose selbst sagt, das der heilige Geist in ihn gesahren sen, und wider seinen Willen weissagen muste, wie auch Caiphas. Und ist nicht zu leuanen, das auch Indas, als Christi

Apoftel, viel Beichen gethan habe, fowol, ale bie anbern Apostel und Junger. Bas wollen wir biernu fagen? Das rauf bat St. Johannes fetbft geantwortet, als er von Salsha fagt, Sob. 11, 51: Weil et Boberpriefter mar beffelbigen Sabrs, weiffagete er. Denn bas tann wohl gefcheben , baf eine folde Derfon, bie in offentlichem Amte, ober eine reglerenbe Berfon ift, weiffaget, ober Bunber thut, und viel Butes und groffen Ruben fcaffet, viel Leute zu Gott bringet, und boch bie Perfon fur fich felbft nicht fromm iff und zum Leufel führet. Als, ein Dre-Blaer ift in einem offentlichen Stanbe und eine Amtsperfon , und wenn mans recht ansehen will, fo thut eine folde Verfon bie allergrößten Berde, Beiden und Bunber, fo auf Erben gefchen. Benn burch fein Amt, Wort unb Beerament, bas er bir reichet, bringet er bich jum Glanben, errettet bich aus bes Tenfels Gewalt und vom emigen Bobe, und fahret bich geft Bimmel ind emige Leben, welldes ift well uber alle aufferliche Beichen und Bunberthas ten , und talin both wot fetoft ein glaublofet, bofet Renich febit.

Botten muß inan herinnen immerbar auf Sottes Wort feben und nach ber Perfon. Run haft du broben gehöret von folden Beichen, bie ba gefcheben; anbere Dinge zu bestätigen, benn Gott tes Mort, bavon nichts in ber Schrift ift. hier aber find sollen, bestätigt hat. Als des hohenpriesters Calpha Prophezeung gieng babin, bas Getiftus mit seinem Abb foller die Wett

erlofen. Das mar eine rechte foftliche Beiffagung, ob ers wot gifftig und bofe mennete. Alfo auch ber Prophet Bileam, sb er mol ein Chaid war , both weiffagete er recht , ale ein Prophet, von Gottes Bold und Chrifto, und rebete Gott burch ibn. Wo nun ein Prebiger fein Amt recht fubret, und in Rraft beffelben Beichen thut, ba foll man ibn boren. Wenn er aber wollte aus ber Bahn treten, und einen anbern Weg geben, anbere Dinge zu ftifften, auffer feinem Amte: fo mare es nicht mehr ein rechter, fonbert ein falfcher Prophet. Alfo auch , wenn ber Apostel Jubas geprebigt und Bumber gethan bat, ber boch bes Wenfels. war, wie Chriffine faat, ift es boch aus Rraft bes Ipoftele amts gescheben. Chriftum zu beftatigen baf baburch bie Leute an ibn glauben. Demnach richte von allen, fo ein-Amt baben in ber Chriftenheit. Denn fie find nicht alle Shriften, mod fromme Leute, bie im Umt find und prebiden. Da fragt auch Gott nicht nach; fonbern bie Derfon Ten, wie fie wolle, fo ift bodi bas Amt recht und aut, und nicht bes Denfchen, fonbern Gottes felbft. Ale, Caipbas' meiffagt nicht als Caiphas, ein Morber und bofer Bube ionbern als ein Soberpriefter. Alfo, ber Pfarrberr ober' Drebiger taufet und bringet gum ewigen Leben, nicht ale Gr Jobann Dommer, sonbern als ein Pfarrherr: Denn bas Amt zu ehren und zu beflätigen, läßt Gott foldres gefebeben. Beil nun Jubas im rechten, offentlichen Umte Mt, bas Chriftus geordnet but, barum ift bas Amt in ibm geebret , nicht bie Derfon.

Detrit alfo gehete aud in weltlichen Sachen, wie

Salomon fpricht, Sprudw. 16, 10: Des Konias Mund weiffaget; bas ift, alles was bie Obrigteit orbnet, bas ift recht, und Gott bestätigt es. Darum, wenn sie Uebelthater urtheilet und ftrafet nach ihrem Amte, bas ift Gottes Urtheil, bas er broben im himmel fpricht und will gehalten baben, ob es wol fonft, auffer bem Umt, verboten ift. Alfo machet bie Schrift alle, fo im abttlichen Amte finb, gu Propheten ober Weiffagern, ob fie mol oft por ihre Person Schalde und Aprannen find, wie Salomo abermal fagt, Opruchw. 8, 15: Durch mich regieren bie Ronige, bas ift, ihr Gefes und Urtheil ift mein Gefes und Urtheil, und alles, mas fie thun von Amtswegen, wenn fie recht regieren; und find boch nichts befte meniger bas mehrere Theil in ber Welt groffe Schalde barunter, bie bes Rechten und ihrer Gewalt getroft migbrauchen; noch menn fie in ihrem Amte bleiben, und thun, wie bas Recht forbert, fo ift es alles Gottes Gefchafte. Ift es boch auch alfa, wenn man berunter tommt, ba ein Furft ober herr einem Diener Befehl gibt, ober feine Gefandten ausfchicket, bas man biefelbigen boret und ehret, ob fie gleich bofe Buben finb, nicht um ihretwillen, fonbern um ibres Berrn willen, welches Umt und Befehl fie mitbringen.

Weil nun Gott foldes thut im weltlichen Wefen, viels mehr will er brüber halten im geiftlichen Wefen, baß fein Umt und Dienst schäftig und träftig sen. Darum sind es, wie gesaget, eitel Wunderzeichen, wenn ein Pfarrherr presiget ober täufet, so ferne er bas Evangelium und bie zuse recht läffet bleiben, er sen sonk fromm, ober bose. tind ob er wol, als ein Unchrift, ben Schat felbst nicht hat, boch empfähet bers, ber bas Wort annimmt und glaubet. So nun solche Beichen und Wunder geschehen burch bas Predigtamt, daß baburch die Seelen von Sunde, Tod und Teufel ertofet werden: wie vielmehr kann es gesschehen mit andern geringen, aufferlichen Wunderzeichen im leiblichen Wesen, die der Seelen nicht belfen !

Darum mus man bier auch wohl unterscheiben bie swen Stude, Amt und Derfon, bas man nicht um ber Perfon willen bas Imt verwerfe, (wie gemeiniglich ne-Schiebt, wo ein frommer ift, ba find ihr zwanzia bofe,) fonbern barnach febe, ob bas Umt und Beichen babin geben und bienen, bie Lebre ju preifen und ju beftatigen, bak man an Chriftum glaube, und fich reime mit bem, bas er gerebt, geboten und geftifftet bat. Wenn bu folches Rebeft, fo fprich: Diefe Prebigt ift recht, ob gleich bie Berfon nichts tauat. Das Beichen will ich annehmen, aber nach ber Perfon will ich nicht fragen. Wo bas nicht ift, follft bu es nicht annehmen, noch glauben, die Beichen fenn fo aroff, und die Derfon fo beilig und foftlich, als fie molle, Aber bier find auch viel Bischoffe, Prediger und in anbern Memteen, bie ba mennen, bag Gott ihre Perfon anfeben muffe, und bamit verführet werben, wie ich broben gefagt habe. Darum wird fie es auch nicht belfen, ob fie aleich am Jungsten Tage wollen ruhmen, und fagen: Berr, baben wir boch in beinem Ramen viel Beiden getban. Denn Gott hat ihnen foldes nicht gegeben um ihrer Der fon, fonbern um ihres Amts willen, und nicht fur ihre 6tes Bandden. 28

Person, sondern um ihres Amts willen, und nicht für ihre Person, sondern von Amts wegen gethan, dasselbige zu bestätigen. Das ist nun gesagt von öffentlichen Amtspersonen, durch welche Zeichen und Wunder geschehen, deren etliche fromm, etliche bose sind, welches dem Amte nichts nimmt, noch gibt.

Bas fageft bu aber pon benen, bie ba Bunber thun und weiffagen, und boch nicht im Umte find? Wie man liefet Luc. 9, 49. 50. von etlichen, bie ba Beichen thaten, und boch nicht Christi Junger waren, bag bie Apostel foldes Chrifto anzeigten und fprachen: Meifter, wir faben einen, ber trieb bie Teufel aus in beinem Ramen, und wir wehreten ibm , benn er folgete bir nicht nach. aber antwortete : Wehret ihm nicht; benn wer nicht mider uns ift, ber ift fur uns. Das mar ja eine einzelne Berfon. bem nicht bas Umt von Christo befohlen war, und fagt boch, man follte ihm nicht wehren, und feget Urfache bazu, Marc. 9, 39: Es ift niemand, ber eine That thut in meinem Namen, und moge bald ubel von mir predigen. Untwort: Das ift mahr, wie ich gefagt habe, baß Gott fein Beichen von bofen Menfchen gefchehen lagt, fie fenn benn in öffentlichem Umte, weil Gott nicht Beichen gibt ihrer Perfon, fonbern bes Umte halben. Bo aber rechte Beiden gefdieben von einer einzelnen Perfon, fo muß gemiß: lich biefelbige Perfon fromm fenn, ale etliche find, bie fonberliche Offenbarung haben burch Traume und Gefichte ; aber biefelbigen Beiden muffen auch babin gerichtet fenn, baf fie Chriftum und bas Evangelium preifen und fordern.

Alfo baft bu zwenerien Beichen, bie ba gut unb rechtfcaffen find. Erftiich, fo geschehen von frommen Perfonen, bie ba Chriften find; barnach auch wol von bofen. bod, bie ba im Amt find und recht lehren. Aber bag man fich ja allezeit richte nach biefem gewiffen Prufeftein , wel-. der geben foll burch allerlen Derfanen . Gott gebe, fie fenn fromm, ober unfromm, im Amte, ober auffer bem Umte: ob fich bie Beichen babin lenden, bag Chriffus bamit aspreifet und bein Glaube baburch geforbert werbe. Spus reft bu aber, baf fie bich anders mobin weifen, ale, Ballfahrten lauffen, Beiligen anruffen, Seelen im Regfeuer tofen, und Summa, auf beine Werde verlaffen unb eigene Gerechtiakeit arunben , fo fprich: Wenn bu mir alle Bunber thateft, bag iche feben und greiffen mußte, fo glaube ich bir boch nicht; benn Chriftus bat mich genug bafur gewarnet.

Diese Regel hat anch Gott selbst in Wose gestellet, 5. Mos. 13, 1. sig. Wenn ein Prophet ober Ardumer unter ench wied aufstehen, und gibt bir ein Zeichen ober Wunsber, und das Zeichen ober Wunder kömmt, davon er dir gesagt hat, und spricht: Kommt, lasset und andern Götzern nachwandeln (die ihr nicht kennet,) und ihnen dienen, so sollt du nicht gehorden den Worten solled Propheten, oder Ardumers ic. Da hat er auch die Causam sinalemgeset, daben man sie erkennen und recht fahren soll. Wenn sie dahin wollen, das du andern Gottesdienst aufrichten sollst, das ist, nicht den der einigen, reinen Lehre bleiben, sondern was anders daneben ansahen: da soll man nicht

glauben, wenn es gleich schnevet mit Bunbergeichen, und beutet es selbst weiter, und sprieht Denn ber harr, euer Gott, versuchet euch also, baß er erfahre, ob ihr ihn von gangem hergen und von ganger Geele lieb habt. 2006 sollte er sagen: Er will euch bewähren, wie veft ihr haltet an ber Lehre, die bereits gestifftet ift und im Schwange aebet.

Summa, es heißt, wiber bie bestätigte Lehre soll man keine Wunder noch Zeichen annehmen, wie groß und viel sie immer geschehen mögen. Denn wir haben Gottes Gebot, der da vom himmel geboten hat: Den Christum sollt ihr allein hören, Matth. 17, 5. Dazu haben wir duch biese Warnung, daß falsche Propheten kommen werden und grosse Zeichen thun, aber alle des holzweges absühren, von Christo auf ander Ding, Matth. 24, 24. Darum ist kein anderer Rath dafür, denn daß man die Lehre wohle gesaft und allezeit vor Augen habe, so kann man sein alles darnach urtheilen, ods das Evangelium, oder dein Glaube dich lehret, so du alle Lage betest, weicher heißt: Ich gläube allein an Christum, für mich gestorben 2c., oder was anders ist.

Run, wir find genug gewarnet, wer fich will brantehren: Iber es hilft boch wenig ben bem groffen haufen, wie es auch vorhin nichts geholfen hat. Und ich halte gewistlich bafür, wenn heute einer hier aufträte und thate nur ein Zeichen, so wurde es alles mit haufen zufallen. Denn also pflegt ber tolle Pobel, wenn man ihm was neues herfürbringet, und die Augen aufsperret, daß er

alles latt fteben, Bort und Behre, und gaffet nach jenem, ob man fich zu tobe bawiber fdirne, wie fiche bisher mit groben, greiflichen Engen und unverfchamter Erugeren bat laffen affen und ben ber Rafen führen, wo nur ein Babe ift aufgetreten und gelogen bat von neuem Beilige .thun, neiten Ballfahrten, und bienach gelauffen, wie bie Unfinnigen. Das macht ber fcanbliche Rurwis und lieberbruf unfere Rleifdes und Blutes, und ber leibige Teufel bagu, daß allezeit bie Beichen und Wunder, fonberlich bie falichen, mehr nach fich gieben, benn auch bie rechtschaffenen. Denn , bas Chriffus famt feinen Apofteln und anbern baben Bunber gethan, bas fiehet und achtet man nicht; aber bag irgent einer einen Teufel austreibet, bas gebet über alle. Boblan, wer fich nicht will warnen laf-Jen, und willig perfubret werben, barf uns bie Schulb nicht geben.

24. — 27. Darum, wer diese meine Rede horet und thut sie, den vergleiche ich einem klugen Manne, der sein Paus auf einen Felsen bauet. Da nun ein Platzegen siet, und ein Gewässer kam, und webeten die Winde, und stiessen an das haus, sel es doch nicht; denn es war auf einen Felsen gegründet. Und wer diese meine Rede höret, und thut sie nicht, der ist einem thörichten Manne gleich, der sein Paus auf den Sand dauete. Dahun ein Platzegen siet, und kam ein Gewässer, und webeten die Winde, und stiessen an das Saus, da siel es, und that einen arollen kall.

Das ist der Beschus und das Ende davon, daran as gar liegt. Wer diese Predigt nicht allein mit den Ohren höret, sondern thut, der ist ein weiser, kluger Mann. Denn die Lehre ist wol gut und töstlich; aber es ist nicht um Hörens willen gepredigt, sondern das mans thue und ins Leben bringe. Und sonderlich, well wir immerdar in der Gesahr stehen, von falschen Propheten und Wunderthätern, das man bende, und solche Lehre und Wannang annehme, weil wirs hören und haben, berde, Lehrer und Schüler. Denn, wenn mans dahin will sparen, dis das Stündlein hergehet, und der Tod und Teufel zu uns daher einstürmen mit seinem Plagregen und Sturmwinden, so ist das gu lange geharret. Darum heist es nicht allein hören und können, sondern thun und Lämpssen.

Sie hörens auch, die da sagen: Derr, Derr! wie bister Pabst, Bischöffe, Könige und alle Welt gehöret haben, und die West gehoret haben, und die Westpfassen und Monche tägsich gelesen, gesungen und getonet haben; aber gethan hat es keiner, gepredigt auch nicht, sondern sind ben ihrem falschen Sottesdienst und falschen Zeichen blieben, und andere Leute darinnen gestärcket. Darum, ob sie gleich viel gehoret und auch Wunderzeichen gethan haben, so haben sie doch nicht Sottes Willen gethan. Denn sie bleiben nicht ben der Lehre von Christo und rechten guten Werden, sondern fallen auf eigene Werde, ohne Glauben und Liebe gethan, daß man ben allen Monchen und Pfassen nicht ein rechtsschaffen Werd sindet. Denn sie der keines thun, dem Nächsten zu dienen oder helsen, sondern nur das ihre da-

mit fuchen, und also gar ohne Glauben, Liebe und Sebutd sind. Darum wird ben ihnen gar nichts gethan, wie Spriftus sagt, ob sie gleich auch die rechte behre horen, benn sie haffiet nicht ben ihnen; benn thre herzen sind nichts, benn eitel Sand.

· Aber nichts bestoweniger haben fie viel zu thun unb zu lehren, auch mehr, benn bie rechten Prebiger und Chris ften, bamit fie auch benen Leuten eine Rafe madien. Denn ein Belbbruber ober Carthaufer fcheinet gar viel mehr mit feinem ftrengen, geiftlichen Leben und Thun / benn St. Baulus, ober ein rechter Prebiger und Chrift. Denn bie aufferliche garve ber fonberlichen Berde und Gottes. bimftes füllet bie Augen, bag bagegen ein gemein Chriften, Leben nichts fcheinet. Darum mangelts ibnen am Thun. Lehren und Glauben nicht: aber ba icheibet fiche foricht Christus,) bağ fie meine Lehre wol boren, aber thun wollen fie nichts, ohne was fie felbft erbacht baben; auf ber Babn Zann ich fie nicht behalten, baß fie thaten, was ich fie lebre. Benn wir Christen fo fleiffig maren in unfern Berden. als fie in ihren, fo maren wir lauter Beiligen. Aber es wird nichts braus auf bemben Geiten. Bir find faul und unfleiffig, fo thun fie allzuviel, aber ber rechten Berche thun fie gar feins. Go haben wir (Gott Lob!) bennoch ben Bortheil, bağ wir ja ein wenig anfaben zu gtauben und lieben, und auf ber rechten Bahn find, wie fcmachlich es auch gebet.

Soldes beschleußt er nun mit einem schonen Gleichnis, wie es benen bevben enbitt geben werbe: Wer meine Das ist der Beschluß umb das Ende davon, baran as gar liegt. Wer diese Predigt nicht allein mit den Ohren höret, sondern thut, der ist ein weiser, kluger Mann. Denn die Lehre ist wol gut und töstlich; aber es ist nicht um Hörens willen gepredigt, sondern das mans thue und ins Leben bringe. Und sonderlich, well wir immerdar in der Gesahr stehen, von falschen Propheten und Wunderthätern, das man dende, und solche Behre und Wannung annehme, weil wirs hören und haben, berde, Lehrer und Schüler. Denn, wenn mans dahin will sparen, dis das Stündlein hergehet, und der Tod und Teufel zu uns daher einstürmen mit seinem Plagregen und Sturmwinden, so ist das die Bein und können, sondere konn und können, sondern thun und können.

Sie horens auch, die da sagen; Gerr, Herr! wie dister Pabst, Bischosse, Konige und alle Welt gehoret haben, und die Wespfassen und Monche tägtich gelesen, gesungen und getonet haben; aber gethan hat es keiner, gepredigt auch nicht, sondern sind ben ihrem falschen Gottesdienkt und falschen Zeichen blieben, und andere Leute varinnen gestärcket. Darum, ob sie gleich viel gehoret und auch Wunderzeichen gethan haben, so haben sie doch nicht Gottes Willen gethan. Denn sie bleiben nicht ben der Leure von Christo und rechten guten Werden, sondern fallen auf eigene Werde, ohne Glauben und Liebe gethan, das man ben allen Monchen und Pfassen nicht ein rechtsschaffen Werd sindet. Denn sie der keines thun, dem Nächsten zu dienen oder helsen, sondern nur das ihre da-

mit fuchen, und also gar ohne Glauben, Liebe und Gebuib find. Darum wird ben ihnen gar nichts gethan, wie Spriftus fagt, ob sie gleich auch bie rechte Lehre horen, benn sie hafftet nicht ben ihnen; benn ihre herzen find nichts, benn eitel Sand.

. Aber nichts bestoweniger haben sie viel zu thun unb su lehren, auch mehr, benn bie rechten Prebiger und Chris Ren, bamit fie auch benen Leuten eine Rafe machen. Denn ein Beibbruber ober Carthaufer fcheinet gar viel mehr mit feinem ftrengen, geiftlichen Leben und Thun / benn St. Paulus, ober ein rechter Prebiger und Chrift. Denn bie aufferliche garve ber fonberlichen Werde und Gottesbienftes füllet bie Augen, bas bagegen ein gemein Chriften, Leben nichts fcbeinet. Darum mangelts ihnen am Abun. Lehren und Glauben nicht; aber ba fcheibet fiche, (foricht Christus,) bag fie meine Lebre wol boren, aber thun mollen Lie nichts, ohne was fie felbft erbacht haben; auf ber Babn Lann ich fie nicht behalten, baß fie thaten, was ich fie lebre. Menn wir Chriften fo fleiffig waren in unfern Werden, als fie in ibren, fo maren wir lauter Beiligen. Mber es wird nichts braus auf bepben Seiten. Bir find faul und unfleiffig, fo thun fie allzuviel, aber ber rechten Berde thun fie gar feins. Go baben wir (Gott Lob!) bennoch ben Bortheil, bag wir ja ein wenig anfaben zu gtauben und lieben, und auf ber rechten Bahn find, wie fcmachlich es auch gehet.

Sothes beschleußt er nun mit einem schonen Bleichnis, wie es benen bevben enbitt geben werbe: Wer meine Lehre horet und thut, der ist ein feiner, Auger Baumeisster, der nicht auf den Sand bauet, sondern suchet zwoor einen starcken Fels zu einem Grunde. Wenn er den hat, so bauet er darauf, daß es bestehen und die Wahre haben möge. Wenn denn kömmt Wetter und Platregen, aussen und oben zu, und wässern unten, und Wind mitten ein, wollen den Grund weich machen und umreissen: so stehet er dagegen undeweglich, als wollte er ihnen allen Arot bieten. Wer aber den Bau auf einen Sand setet, das stehet so lange, dis der Regen und Wasser wegwäscht und der Wind megreisset, daß es über einen Sausen liegt, oder wol von sich selbst einfällt.

Mit solchem Gleichnis will er uns trensich gewarnet haben, bas wir ja zusehen und seine Lehre vest halten, und ben Christum nicht aus dem Hergen lassen, att umsern einigen, gewissen Stund und Ecksin unfere heits und Seligkoit, wie ihn St. Paulus, Rim. 9, 33., und St. Petrus. 1. Epift. 2, 6., aus Efa 28, 16. nennet. Wenn wir darauf gegründet und erbauet kehen, so wollen wir wohl anumgestoffen bleiben, und die Welt und Leufel, mit allen falschen-Lehrenn und Rottengriftern lassen, berregwen Schloffen und Schladen, und allerlen Sefahr und Roth herbraufen und karnen.

Den Arog und Sicherheit können jene elende, the richte Leute nicht haben. Denn sie stehen nicht auf bem Felfen, das ift, auf der Lehre von Christo, sondern auf em Ariebsand ihres eigenen Dunckels und Ardums. Darum, wenn die Roth baher gehet, daß sie mit dem Tenstell und Aod tämpsffen sollen, da fühlen sie benn, wie sie ihr Bertrauen auf einen losen Sand geseht haben, und ihre Stände und Wercke nicht bestehen könnenz wie ich selbst viel ersahren und gesehen soldzer armen Leute, fürsnemlich in Aldstern, die solless mohl gesühlet haben, daß sie zuleht wahnstung sind worden vor Schrecken und Wlädigkeit des Gewissens, und etliche in ewigem Berzweisfeln blieben. Das machet, daß sie auf ihr eigen Wesen, Undacht und gute Weynung gebauet hatten, und von Spristo nichts wusten. Das war ein recht Jimmer und Gerüst für den Teufel, das er mit Freuden konnte einreisfen, und alles in einen Hausen werfen.

Soldes hat auch St, Bernhard felbst mussen sublen und bekennen, ber boch ein überaus strenges Leben gesührtet hat mit Beten, Fasten und Casteven, das ihm nichts mangelt, und allen andern zum Exempel vorgeset, das ich keinen unter den Monden waße, der dessen geschrieden und gelebt habe. Roch, da es mit ihm in Todesnath kam, mußte er selbst solch Urtheil über sein gand hellig Leben sprechen: D, ich habe verdammlich gelebet, und mein Leben schaftlich zubracht! As, wie so, lieber St. Bernhard? Bist du doch dein Lebtag ein frommer Mond gewesen? Ist beine Keuschheit, Geborsam, bein Predigen, Lasten und Leben nicht köstlich Ding? Nein (fagt er), es ist alles verlarun, und gehöret zum Keusel. Da könnut der Regen und Wind, und reist Grund, Boben und Ban,

alles über einen Saufen, baß er hatte mussen ewiglich verbammt senn burch sein eigen Urtheil, wenn er sich nicht hätte herum gelencket und, an seinem Schaben gewihiget, nus der Moncheren getreten und einen andern Grund ergriffen hätte, und sich an den Christum gehänget, und in dem Glauben, den die Ainder beten, erhalten wäre, da er sagt: Ob ich wol des ewigen Lebens nicht werth bin, noch durch eigen Berdienst vermag zu erlangen; aber mein herr Christus hat zwenerlen Recht dazu, einmal, als ein herr und Erbe dessellestigen von Ewigleit, zum andern durch sein Leiden und Sterben erworben. Das erste behält er für sich; das andere schencte wint.

Also haben alle Monche und Pfassen, und was ba hat wollen heilig seyn, die seilig sind worden, aus ihrer Kappe und allen Werden Friechen und an den Christum mussen hangen, wiewol es ihnen gar sauer ist worden. Beine zi stragen wiewol es ihnen gar sauer ist worden. Beine si sit gar schwer, daß ein Mensch, so sein ganges Leden in solcher eigenen Heiligkeit zubracht, und sich darauf verlassen, soll sich in einer Stunde heraus schwingen und sich allein auf Christum werten. Darum warnet er und vermahnet, daß wie solche seine Ledre augreissen und thun, weil wir Zeit haben, ehe die Roth und letzte Büge und Edereilen. So hat nun unser lieber herr diese stragelist, wie alle Welt hat mussen. Kun beschiebt der Evangelist, wie alle Welt hat mussen Zeugnis geben, daß es viel andere gelehret war, denn sie vor gehöret hatten und gewohnet

28. 29. Und da Jefus biefe Rebe wollenbet hatto, ente fatte fich das Bold über feiner Lehre. Denn er prebigte gewaltiglich, und nicht, wie die Schriftgelehrten.

Damit zeigt er, was die Schriftgelehrten vor Prediger und Lehrer gewesen, nemlich, daß es eitel kalt, lose, saul Geschwätz gewesen ist, mit keinem Ernst noch Gewalt Gottes Gebot getrieben und ausgestrichen haben. Aber er hat anders drein gegriffen, das sie vor nicht gehörst hatten, die rechte Lehre und Leben gezeigt, und die Laster gestrafet: also, daß sie alle sühseten, daß der Mann die Lehre mit Gewalt hatte, und alles lebte und lautete, als hatte es Sande und Füsse, und mußten sagen, daß es mit Gewalt gepredigt hiesse, da der andern eitel los, ledig, is ein lauter tobt Gewäsche war.

Am Ende ist noch überblieben zu handeln eine Frage, weit wir in dieser Predigt gehöret haben, daß Christiss so hart bringet auf die Wercke, da er sagt, Cap. 5, 3, 7:

Die Armen sollen das himmelreich haben. Die Barms herdigen sollen Barmherdigkeit erlangen; item R. 12:
Es soll ihnen im himmel belohnet werden, die um seinets millen Berfolgung leiden, und was des mehr hernach ist im Ende des 5. Cap. B. 46: So ihr liebet, die such lieben, was werdet ihr vor einen Lohn haben, und im s.

Sap. B. 4. vom Almosen, Fasten und Beten: Dein Baster, der in das Berborgene siehet, wird dies vergelten die

femtlich; — aus welchen Spruchen schlieffen bie unverftabligen, falfden Prediger, bas man durch unfer Werd und Abun ind himmelreich fomme und felig werder, und bauen barnach barauf ihre Stiffter, Albster, Wallahrten, Meffen.

Wiewol aber die Frage ein wenig scharf ift, und mehr gehöret in die Schule unter die Gelehrten, denn auf den Predigtful für den einfältigen, gemeinen Mann: doch, weil es so oft im Text vorfällt, mussen wirs nicht gar übergehen, und ja etwas davon sagen. Denn es ist ja noth, daß ein jeglicher ein wenig ein Unterstied wisse under der Gnade und Berdienst. Denn die zwen leiden sich micht mit einander. Wo man Gnade predigt, kann man warlich nicht Berdienst predigen, und was Gnade ist, das kann nicht Berdienst serd, sonk wäre Snade nicht Gnade, spricht St. Paulus, Nom. 11, 6. Das hat ja keinen zweiset. Darum, wer die zwen unter einandes menget, der machet die Leute irre, und verführet berde, sich und die ihm zuhören.

Bohlan, wir wollen fest bie fcharse Antwort laffen anstehen, und aufs gröbste, so wir mögen, bavon rebent. tind einstelleid soll man sa vest halten, bas ein groffer tintericheid ist unter bem Gkauben, ober Christichen Wesen, und unter seinen Früchten, wie ich oft gesagt habe. Denn nach bem Christischen Kamen und Beseh ist keiner anders, benn ber andere, haben allzumal gleichen Schat

und einerlen Giter. Denn St. Petrus hat teine andere, beffere Taufe, benn St. Paulus, und ein Kind, das gestern geboren ift, teine geringere Taufe, denn St. Jo-Jannes, ber Täufer, oder St. Peter und alle Apostel; se haben sie auch teinen andern, besfern Spriftum, benn ber geringste Christ.

Benn man nun bieber fiebet, fo gilt fein Berbienft, noch Unterfchieb. Denn ber geringfte Chrift empfabet eben' fowoil benfelben Beib und Blut Chrifti im Gacrament, und wenn er bas Evangefium horet, fo horet er eben baf felbige Gottes Bort, bas St. Veter und Paulus gehoret und geprebiget bat. Item, fo fann auch tein Beiliger Bein ander noch beffer Pater pofter beten , noch andern' Slauben und geben Gebot fprechen und betennen, benn ich und ein jeglich Rind taglich beten. Das ift ja fo Blat, baf es jebermann verfteben und wohl greiffen tann: affo, bas in bem Stud, baber wir Chriften beiffen, far feine Unaleichheit, noch Borgug ber Berfon ift, fonbern einer, wie ber andere, Dann, Beib, Jung, Mit, Belehrt, Ungelebrt, Cbel, Unebel, Rurft und Bauer, Berrund Anecht, groffer und fleiner Beilige, wie nur einerlen Chriftus und Staube ift. Gleichwie die Sonne om himmel einerlen ift gegen feberinann, leuchtet einem Bauer fowol, als einem Ronige; einem Blinben fowol, ale einen Scharffebenben; ber Saue auf ber Gaffe fowol, als ber allericonften Arauen auf Erben; und fceinet fobalb auf einen Dorn, als auf dine Rofe; auf einen Roth, als auf einen Purpur : und

if eben biefetbe Sonne, bie bem armften Bettler, und bie bem gröffeften Ronige ober Rapfer fcheinet.

Aber barnach, wenn man beginnt gu tommen in bas aufferliche Befen und unfer Abun, bag ich, fo ein Chrift und getauff bin, uber bas auch ein Prebiger bin, fo ich wol ohne bas ein Chrift fenn tonnte: ba wirb es nun ungleich und gehet an ber mancherlene Unterscheib unter ben Chriften, nicht als Chriften, noch nach bem Chriftlis den Befen fonbern nach ben Fruchten beffelben. nach bin ich ein Orebiger, bas ift ein folder Chrift, ber bas Wort ben Leuten portragen, bie Betrübten troften, bie Brrigen und Unwiffenben unterrichten foll; fo ift biefer ein Sausvater ober Sandwerdsmann, ber fein Saus regieren und feines Sandwerds marten, Beib und Rind nahren foll. Da ift bereits ein anberer Dann, benn ich und bu, noch muß ich fagen: Diefer ift fowol ein Chrift. und bat eben foviel von ber Taufe. Gottes Gnabe und ewigem Leben, als ich und alle andere, und ist nichts geringer in Chrifto , benn ich. Und ift hier tein Unterfcheib unter Frauen noch Mann zc. Roch thut bie Fraue andere Werde, die der Mann nicht thut, und wiederum ein Anecht anbere, benn ber Berr, ein Prebiger anbere, benn ein Burger. Mio, ein Rind gegen ben Bater, ein Gonler ober Junger gegen ben Meifter, beren feglicher fein eigen Werd ober Fruchte bat, und also allenthalben Unterfcheib wird in bem aufferlichen Befen, bie boch alle zugleich Chriften und nach bem innerlichen Wefen eines finb, benn es nicht mehr, benn ein Gbriftenftand, wie nur einerten

natürlich Wefen ist aller Menschen. Das siehet man auch am himmel (sagt St. Paulus, 1. Cor. 15, 40.), daß so mancherlen Sterne und einander ungleich sind, einer groß, der andere klein, einer klar, der andere dundel leuchtet, und boch nur eine Sonne und ein himmet ik. In dem sind sie gleich, daß sie alle an einem himmel steden und einerlen Sonne haben, und doch ungleich nach der Grösse und Alarheit. Also ist auch auf Erden (sagt St. Paulus weiter B. 38.) nicht alles Fleisch einerlen Liesch, sondern ein ander Fleisch ist der Menschen, ein anders des Biehe, ein anders der Kögel. In dem, daß sie Fleisch sind, sind sie alle gleich, und hat eines sowol seine Slieder, Haupt, herb, Magen 1c., als die andern, noch ists gar eine unterschiedene Ratur unter Menschen, Thies ren, Rögeln und Fischen.

Wenn du nun von einem Christen willt reden, ober ihn abmahlen: so mußt du ihn alse mahten, daß er keis nen Unterscheid hat unter andern, und einer allerdings ist, wie der andere. Denn darnach mußt du ihn nicht mahlen, daß er ein Mann ober Weib, Prediger oder Lape, Fürst oder Bettler, handwercksmann oder Carthausermand ist. Denn er gehet in der Unterscheid keiner, sondern bleibt in der Vergleichung und einigem Wesen, daß erigleich so gut und heilig ist, als St. Petrus und Pauslus, und keiner mehr und besser ist, denn er. Denn wo. St. Petrus besser ware, denn ich, nach dem Christischen Wesen: so müßte er einen bessern Christum, Evangelium

und Taufe haben. Weil aber bas Sut, so wir haben, alletbinge einerten ift: so muffen wir in bem alle gleich, und keiner über ben anbern zu heben fenn. Das mag wol seyn, baß einer mehr und gröffer Ding that, bem ein anberer, als, baß St. Petrus Tobten auferwecket hat. Aber bamie, baß er Wunder that, so ich nicht thue, wird er wol ein gröffer, heller Stern, bem ich, am himmel, aber hicht ein andere Stern; hat auch keinen andern himmel. St. Puulus hat mehr gethan und gearbeitet, benn alle Apoftel, aber barum nicht ein besser Apostelamt gehabt, iroch einen andern und bessern Christiam geprebigt.

So sagen wir nun von dem Berdienst: Wenn man bavon redet, das das Christliche Wesen betrifft, nachdem wir alle gleich sind, wie man vor Sott fromm with, Bergebung der Sunden und ewiges Leben erlanget, da ist all unser Berdienst rein abgeschnitten, und sollen nichts bavon hören noch wissen. Denn du hast ja das Evangetium, noch Christum und Aufe nicht verdienet, sondern ist ein lauter Geschend, umsonst gegeben, daß und die Sunde umsonst vergeben, Sottes Kinder werden und in Hinmel gesehet ohne, alle unser Zuthun.

And hier fechten wir wider ber Sophisten Greuel, die unser Werck so hoch heben, daß man badurch einen gnabigen Gott erlange und den himmel verdiene. Ja, sie durfen unverschämt sagen, daß ein Mensch auch in Aobfunden vermöge, so viel zu thun von sich selbst, und eine Andacht ju icopffen, ober aut Berd ju wege bringen, bamit er Gottes Born lege und verfohne. Das beißt bas Dach auf ben Boben gefturget und bas Funbament gar ums gelehret, bie Geligteit gebauet auf lauter Baffer, Chris ftum gar aus feinem Stul geftoffen, und unfer Bert an bie Statt gefebet. Denn baraus muß folgen, bas wir ber Zaufe, noch Chrifti, noch Evangelii, noch Glaubens, nichts überall burfen, weil ich auch in Tobfunben fo viel Gutes und Rraft ben mir finde, bas ich mich burch meine Berde berauswirden, Bergebung berfelben und ewiges Leben verbienen fann. Mus bem fiebeft bu, bag es Gott geschanbet und gelaftert ift, alles, was fie vom Berbienft geifern in bem Stud, barüber wir jest bispufiren, wie und woburch man zu Gottes Gnabe und ewigem Leben toms me. Roch baben fie nicht gnug, folde fcanbliche Gottes= lafterung zu lehren, sondern dieselbe noch bazu verfechten, und uns barüber zu Regern verbammt baben.

Solches kann nun sedermann wohl rechnen und verstehen, daß der beyden eins muß falsch senn, entweder, daß wir nicht durch unser Thun Gnade verdienen, oder Christus mit seiner Xause muß vergedens und nichts senn, und Shristus muß gethan haben, als ein Narr, daß er sich tässet martern, und sein Blut so theuer vergeußt, und so viel darauf wender, und zu enwerden und geden, das doch sogar nicht nörtig ist und wir zwoor den und seinst haben. Darum, od sie und darüber Keger schelten, daß wirs von solchem Berdienst der Wercke nicht mit ihnen sies Handen.

halten, so wollen wir zwar gerne ihre Reger heisten, und Gott, unserm Richter, heimgeben, aber nur besto vester wiber sie stehen und ihnen wiederum sagen: daß sie nicht Reger, sondern die ärgesten Gotteslästerer sind, so die Sonne beschienen hat, die Christum aus schändlichste verleugnen und versluchen, wie St. Petrus, 2. Epist. 2, 1. 2., von ihnen geweissaget hat, und wie die Epistel an die Ebräer 6, 6. Cap. 10, 29. sagt, Christum frisch ins Maulschlagen und mit Zussen treten mit seiner Tause, Sacrament und gangem Evangelio, und was uns Gott durch ihn gegeben hat.

und ich wollte boch gerne boren, mas fie bagu tonnten fagen, die elenbe Leute, wenn fie feben, bag wir burch unfer Berct fo viel konnen anfaben, bag wir Gnabe erlangen, und wenn baffelbige gethan und fo viel verbienet ift, bag wir über bie erfte Gnabe (wie fie es nennen) bas himmelreich und ewige Seligfeit bagu verbienen, mas man boch verbiene mit ben anbern, folgenben Berden ? Denn ich will fegen, bag ein Papift feine Deffe, ober ander Werd, babe in ber Gnabe gethan und bamit bas himmelreich verbienet, als fo ein toftlich Berd, bas bes ewigen Lebens werth ift, welches fie beiffen meritum de vondigno, mas mill er benn verbienen mit ben Ber den und Deffen, bie er morgen und bernach thut in berthigen Gnabe? Da faben fie an, (weil fie nichts zu fawiffen,) und machen offentiale und accidentale prac-, und wrechen, folde folgende Berde bie belfen, bas

man noch etwas bazu als ein Geschencklein zur Jugabe verdiene, bas uns Gott gibt über das ewige Leben. Ist das wahr, so hore ich wol, daß die ersten Wercke die besten sind, die andern aber nicht so gut; sonst müßten sie eben das verdienen, so doch gemeiniglich die solgenden Wercke psiegen besser zu sein son, weil sie nun wohl getrieben und geübt sind.

Beil benn bie lebten Bercke nicht bas Simmelreich verbienen, fo muffens bie erften auch nicht verbienen; ober follen fie gleich fenn und ein jeglich Berd folches tann verbienen, fo mußte Gott fo manchen Simmel bauen, fo mand aut Werd gethan wirb. Und we wollte gulest unfer Berr Gott fo viel himmel nehmen, ein jeglich aut Berd zu bezahlen. Das find boch fcharfe Leute, bie alles fo eben und genau konnen abmeffen. Aber, was foll man fagen? Es ift eitel Lugen und Trugen, mas fie vorgeben, benn es ift ber feines mabr : gum erften, bag man mit eigenem Berde Gnabe erlange, viel weniger, fo ein Menfch in Tobfunben liegt; barnach, obgleich ber Menfch in Snaben mare burch bie Berete (wie fie lugen), bas fotd Berd, in ber Enabe gefcheben, follte fo tofflich fenn. bağ es bes himmelreichs werth fen. Denn ba ftebet Shriffus und faat bas Biberfpiel mit burren, bellen Worten , Luc. 17, 10: Wenn ihr olles gethan babt, was euch befohlen ift, fo fprecht: Wir find um nube Anechte.

Darum follten wir unfere Lebre veftiglich balten, bas wir fein Berd überall laffen zu bem Stud tommen, Gottes bulb und Gnabe ju erlangen, pon Gunben los ju merben und ins himmelreich ju tommen. Da foll furgum mein Berbienft nichts fenn, und wo mans bazu will brauden, foll iche nur mit Ruffen treten und gum leibigen Zeufel in bie Bolle verbammen, als bas meinen Glauben binbern will und Chriftum verleugnet. Denn ba foll es allein fo beiffen, bas Gott foldes alles umfonft geschendet bat aus lauter Gnabe, bamit, bag er Chriftum, feinen Cobn, fenbet und lagt ihn fur mich fterben und mir foldes ver-Zundigen und ichenden, beißt mich nur baran glauben und barauf taufen laffent. Da kommt ja meiner Wercke keines gu, fonbern es ift ein lauter Befchend, vom himmel gegeben und burch Chriftum mir qugebracht. Darum fen nur hierinne alles Berbienft rein weggeworfen, und befchloffen, bag man Gnabe, Bergebung ber Gunbe, burch beinen anbern Weg, Beife, noch Maag erlangen fann, benn bag man Gottes Wort boret von Chrifto und burch hen Glauben empfabet. Unb, bag-und Gott ehre, mas wollen wir von unferm Berbienft rubmen, fo boch fie felbit und alle Beiligen muffen taalich im Bater Unfer beten, fo lange wir leben: Bergib und unfer Schulb zc. ? bie verzweifelten Beiligen burfen unperfchamt fagen, baf fich ein Menfc, ob er wol in Tobfunden ift, tonne bereis ten zu ber Gnabe und barnach auch bas emige Leben verbienen.

Was fagft bu aber bazu, baf fo viel Spruche find von

bem Lohn und Berbienft? Dazu fagen wir jest alfo fur bie Einfaltigen, bag es eitel Troftungen find fur bie Chris ften. Denn, wenn bu nun ein Chrift bift worben, und baft einen anabigen Gott und Bergebung ber Gunbe, benbe, ber vergangenen und bie noch taglich in bir ftecken: so wird fiche aewislich fo schicken, bas bu viel thun und leiben mußt um bes Glaubens und ber Taufe millen. Denn ber leibige Teufel, famt ber Belt und bem Rleifch, wird fic an bich bangen und bich allenthalben zuplagen, wie et burch biefe bren Capitel genug gezeigt hat, bag bir mochte bie Welt zu enge werben. Wenn er uns nun lieffe barinnen fteden, ohne Bort und Troft, fo follten wir barüber vergweifeln und fagen : Wer will ein Chrift fenn, prebigen und gute Berde thun? Siebet man boch, wie es ihnen gebet und bie Belt fie mit Ruffen trit, laftert und ichanbet, alle Schaldheit und Tude beweiset, und nimmt ihnen enblich Ehre, Leib und Gut; und er heißt mich nicht anbers, benn arm, betrubt, hungrig, fanftmuthig, friedlich, leibend und verfolgend fenn; foll es benn ewig fo mahren und nicht einmal anbers werben ?

Da muß er nun herausfahren, troften und starden, und sagen: Ihr send nun in der Gnade und Gottes Kinder; od ihr nun drüber in der Welt leiden musset, deß erschredet nicht, sondern haltet west, und lasset euch nicht mude noch weich machen, was euch unter Augen stoffet, sondern thue ein jeglicher, was er thun soll; ods ihm drüber übel gehet, das soll ihm nicht schaden, und wisse, das

bas himmelreich sein ist, und soll ihm reichlich bezahlt werben. Je, wie bezahlt? habens wir boch zuvor durch Christum, ohne und vor alle unserm Thun. Also, wie St. Paulus sagt, daß Gott will einen groffen, hellen Stern aus dir machen, und eine sonderliche Gabe geben, auch in diesem Leben. Denn ein Christ kann auch hier auf Erden so viel ben Gott durch seine Gebet und gute Werde erlangen, daß er eines gangen Landes schone, Ariege, theure Zeit, Pestilenh wegnehme ze. Nicht, daß das Werd seiner Würde halben so köftlich sen, sondern darum, daß ers verheissen hat, uns zu Stärcke und Trost, daß wir nicht benden, daß unsere Arbeit, Plage und Elend versoren und vergessen sey.

Da ift nun kein Berbienst, baburch wir sollen Gnabe, ober unsere Tause, Christum und ben himmel verdienen, (bavon sie reden, wenn sie von Berbiensk sagen,) sonbern gehet alles auf die Früchte bes Christenthums. Denn Christus redet auch (wie wir gesehen haben) in diesex Predigt nichts bavon, wie wir Christen werden, sondern allein von den Werden und Früchten, die niemand thun kann, benn der zuvor ein Christ und in der Gnade ist, wie die Worte zeigen, daß sie mussen Armuth, Elend, Berfolgung drüber leiden, daß sie Christen senn und das himmelreich haben. Wenn man nun von solchen Früchten redet, so da solgen nach der Gnade und Bergebung der Sünde: so lassen wirs wohl geschehen, daß mans einen Berdiens wir Lohn heisse; aber da fechten wir, daß solche

١

unsere Werde nicht bas hauptgut senn, welches zuvor muß da senn, und ohne welches sie nicht geschehen, noch Gott gefallen. Wenn wir nun bas Stud rein erhalten, baß es nicht Berbienst, sondern eitel Gnade sen: so wollen wir nicht fechten, ob man den folgenden Früchten den Ramen gebe; allein, daß man solche Sprüche nicht falsche lich verkehre und wider die Schrift auf unser Verdienst der Gnade ziehe, sondern recht deute, dahin sie gehören, zu trösten die Christen, sonderlich in Leiden und Widerstand, da sichs fühlet und scheinet, als sollte unser Leben, Leiden und Ahun vergebens senn und nichts schaffen.

Bie die Schrift allenthalben troffet, wo fie vermabnet, angubalten an auten Werden, ale Jer. 31, 16 : Deine Arbeit ift nicht umfonft. Item, St. Paulus 1. Cor. 15, 58: Gure Arbeit ift nicht vergeblich in bem herrn. Denn fo wir ben Troft nicht hatten, fo tonnten wir nicht ertragen folden Jammer, Berfolgung und Glend, bag wir fo picl Gutes thun follten, und unfer gebren und Prebigen mit eitel Unband und Schmach bezahlen laffen, und mußten aufe lette von folden Berden und Leiben, fo uns unter Mugen ftoffen, ablaffen. Aber Gott will und bagegen erweden und vefte machen burch folde fcone Berbeiffung, bağ wir nicht Undanct, Bag, Reid und Berachtung ber Belt anseben, sondern ihn ansehen, ber ba fpricht: 3ch bin bein Gott. Will bir bie Welt nicht banden und nimmt bir Ebre, But, Beib und Beben baruber: fo halte bich an mich und trofte bich beg, bag ich noch einen himmel babe und so viel drinnen, daß ich dies wohl vergeiten kann, und zehnmal mehr, denn man dir jeht nehmen kann! daß wit können den Trog wider die Welt haben: Wohlan, will sie unsere Gnade nicht haben, so lasse sie hat; habe ich doch um ihren Gnade, und alles, was sie hat; habe ich doch um ihrentwillen nichts angesangen, will auch forthin um ihrentwillen nichts thun, noch lassen. Aber um deswillen will ich alles thun und leiden, der mirs so reichlich verheißt und spricht: Ob du wol zwor, ohne das durch Christum allen Schaf im Himmel, und mehr denn genug hast; doch will ich dir noch mehr geben zur Zugabe, daß du das Himmelreich offenbarlich habest, und Christum, den du jeht im Glauben hast, sichtiglich anschanes in ewiger Herrlichseit und Freude, so vielmehr du jeht leidest und arbeitest.

Da gehören bie feinen Spruche und Bermahnungen, als Ebr. 10, 85: Lasset euch euer Bertrauen nicht entfallen, welches eine grosse Belohnung hat. Und Christus, Matth. 19, 29: Es ist niemand, der da verläßt haus, oder Bruder, oder Schwester, oder Bater, oder Mutter, oder Weib, oder Aind, der nicht hundertsältig wieder empfahe, jest in dieser Zeit und in der zukunstigen Welt das ewige Leben. Also spricht er auch hier: Es wird euch im himmel wohl belohnet werden! damit er zeigt, daß sie das himmelreich schon bereits haben, und doch dasselbe besto herrlicher haben sollen, wenn es nun offenbar wird.

Siehe, wenn man biefe Spruche bahin richtet, so finb fe recht geführet, bag fie nicht aufs Bertrauen unferer Berde wiber ben Glauben, sonbern auf ben Troft bes Shriften und Glaubigen geben, Und wo die Sophisten ibr Ding vom Berbienft babin gezogen hatten, fo mare es fein gewesen. Aber fie baben ihre eigene Werdheiligkeit und Moncheren brauf gebauet, bag fie Gott baburch follte ansehen für sonberliche Beiligen und ben himmel bafür vertaufen, ale ein Trobeler, und follte fie obenan fegen, als benen, bie anbern gemeinen Chriften weit nicht zu gleichen maren. Und haben gwar nicht unweislich baran gethan; benn bas hat nicht Armuth, Glenb, Trauren, Berfolgung, fonbern Gelb, Gut und Ehre getragen, und ift tein Orben bagu gestifftet, bag man Christi Bort, Sacrament, Glauben, Liebe und Gedulb barinnen übete, fonbern nur mit ihren Rappen und ftrenaem, fonberlichen geben wollen vor Gott angesehen unb boch gehoben fenn, als bie feines Chrifti, noch Glaubens bürften.

Auf biefe Weise lassen wir nun zu, daß die Christen Berbienst und Lohn ben Gott haben, nicht bazu, daß sie Gottes Kinder und Erben des ewigen Lebens werden, sondern den Gläubigen, die bereits solches haben, zu Arost: daß sie wissen, daß er nicht wolle unvergolten lassen, was sie hier um Christi willen leiden, sondern, wenn sie viel leiden und arbeiten, so wolle er sie am Jungsten Aage sonderlich schwuden, mehr und herrlicher, benn andere, als sonder-

tiche groffe Sterne vor anbern. Also wird St. Paulus vor anbern helle und klar baber leuchten aufs allerschönfte. Das heißt nicht Bergebung ber Sunde, noch ben himmel verbienet, sondern Bergeltung bes Leibens mit besto größserer herrlichkeit.

Aber ba wollen wirs nicht leiben, ba fie es hinfesen : (benn bas ift Chriftum, Gott und ben Beiligen Geift as-Schanbet und gelaftert, und alles, mas uns Gott burch ibn gegeben bat und wollen lieber Reber und Buben geicholten und mit Reuer verbrannt werben, benn folden Schas verlaffen ober verleugnen), fonbern wollen uns auch biefes Troftes balten, ob wir wol bruber leiben muffen alle Plage, Schmach und Berfolgung. Denn es wird boch nichts anbers braus. Denn ber Teufel wird uns folches nicht einraumen, noch mit uns eine werben, fonbern will bes Dabfis Lehre erhalten und uns bargu bringen, bas wir glauben, wie er glaubt. Und weil er fiebet, bag wir nicht wollen, legt er fich wiber uns mit aller Macht. Denn er weiß wohl, wenn ber Artickel ftebet, bag bie Bergebung ber Gunbe und Chriftus ein lauter Geschenck ift, bas ein jeglicher barnach wol an Fingern rechnen und schlieffen Fann, bag bas Pabftthum mit feinen Meffen, Moncheren. Regfeuer, Beiligendienft zc. nichts fenn mus, und alles babin fallet von fich felbit.

So lerne nun auf solche Spruche antworten, wo vom Berbienft und gohn ftebet: Ich bore wol, bas Chriftus

459

weicht: Gelig find bie Armen, benn fie follen bas Dimmelreich baben! und: Gelig fend ihr, wenn ihr um meinetwillen Berfolgung leibet; benn euer Bobn ift groß im Simmel ze., aber bamit lehret er mich nicht ben Grund meiner Seligteit bauen, fonbern gibt mir eine Berheiffung, was ich vor Troft bavon haben foll in meinem Leiben und Chriftlichen Leben. Da mußt bu mir nicht ein Bemenge machen und die zwen unter einander brauen, noch mein Berbienft machen aus bem, bas mir Gott gibt in Chrifto, burch bie Zaufe und Evangelium. Denn es ftebet nicht bier, bag ich foldes verbienen tonne und feines Chrifti, noch Taufe bargu burfe, fonbern, bag bie, fo Chrifti Schuler find, welchen er bier geprebiget bat, unb um feinet willen allerlen leiben muffen, wiffen, weffen fie fich au troften baben, weil man fie bier auf Erben nicht leiben will, bag fie bafur im himmel befto reichlicher follen alles haben. Und mer am meiften arbeitet und leibet, foll auch befto berrlichere Bergeltung haben.

Denn obwol, wie ich gesagt habe, in Christo alles gleich ift, und bie Inabe gar mit einander gibt, und einem jeg-lichen die gange Seligkeit bringet, als das höchste, gemeineste Sut, das ber frentich alles hat, wer den Christum hat: boch wird ein Unterschied seyn der Alarheit und der herrlichkeit; damit wir geschmucket und leuchten werden, gleichwie jest in diesem Leden ein Unterschied ist der Saben, das einer mehr arbeitet und leidet, denn der andere; aber in jenem Leben wird es alles offendar werden, das alle

## Muslegung ber Bergprebigt Chrifti.

460

Welt sehen wirb, was ein jeglicher gethan hat, und besto groffere herrlichteit haben, bas sich bas gante himmlische heer freuen wirb. Das sen bavon jest genug. (Gott erhalte uns in seiner Gnabe, in Christo erzeigt, Amen.)

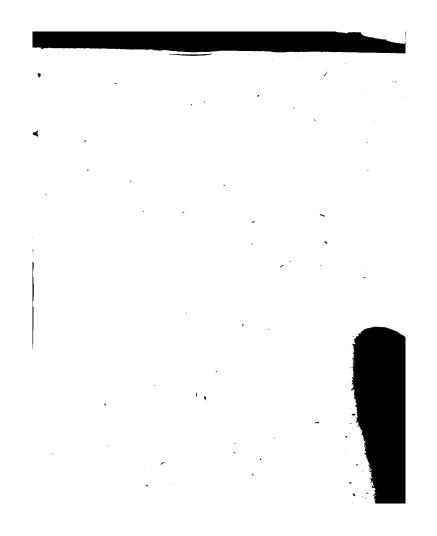

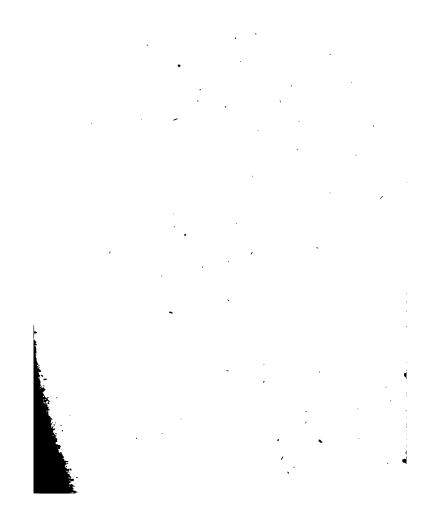

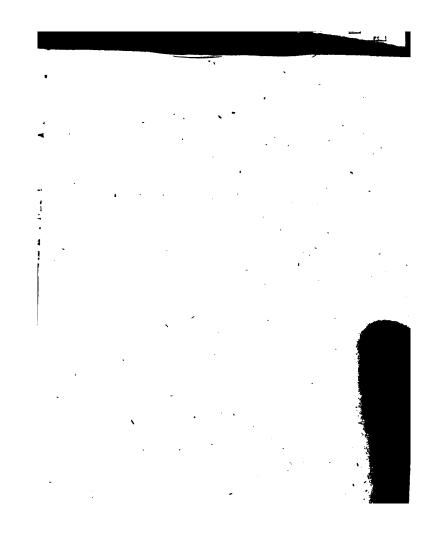

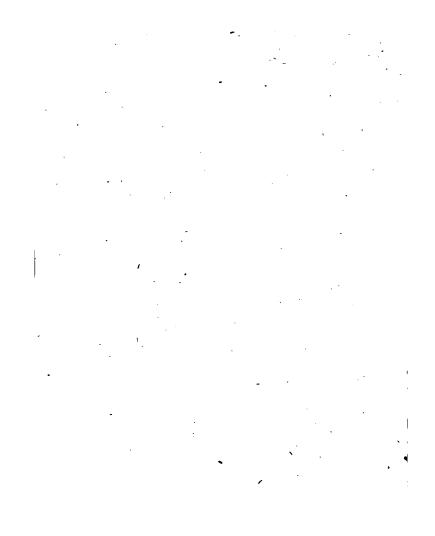



